



5:53

8

TOO HOW YORK
PUBLIC LIDRARY

575253 A
AFTOR, LINDX AND
THENEN TOUNDATIONS
R 1932 L

# Van- und Aunstdenkmäler

von

Westsalen.



Herausgegeben

vom

Provinzial-Verbande der Provinz Westfalen

bearbeitet

von

A. Tudorff,

Königlicher Banrath, Provinzial-Konfervator.

Munster i. 119.

Kommissions-Verlag von ferdinand Schöningh, Verlagsbuchhandlung in Paderborn. 1904.

Die



# Bau- und Kunstdenkmäler

Ses

Kreises Steinfurt.



Im Auftrage beg Provinzial-Verbandes ber Provinz Westfalen bearbeitet

pon

A. Ludorff,

Koniglicher Baurath, Provinzial-Konfervator.

Mit geschichtlichen Einleitungen

von

Dr. Böhmann,

Oberlehrer am Gymnafium zu Burgfteinfurt.

2 Karten, 475 Abbildungen auf 34 Cafeln, sowie im Cext.

Munster i. 119.

Kommissons-Verlag von ferdinand Schöningh, Verlagsbuchhandlung in Paderborn. 1904.



Cliches und Drud von Ulphons Brudmann in Manchen.

Ju den Kosten der Veröffentlichung des vorliegenden Bandes hatte der Kreis Steinfurt einen Beitrag von 2500 Mark bewilligt.

Die geschichtlichen Einleitungen sind von dem Oberlehrer am Gymnasium zu Burgsteinfurt, Dr. Döhmann, verfaßt worden.

Im Uebrigen ist auf den Inhalt der Vorworte der bisher erschienenen Bände zu verweisen.

Münster, Oftern 1904.

Ludorff.

# Preis-Verzeichniß

der erschienenen Bände (vergleiche Cafel I):

|                | broschirt | gebunden              |                                          |  |
|----------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------|--|
| Kreis          |           | in einfacherem Deckel | in Originalband<br>wie Hamm und Warendor |  |
| Eüdinghaufen   | 5,60      | 9,00                  | 10,00                                    |  |
| Dortmund=Stadt | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |  |
| " <b>L</b> and | 2,80      | 5,80                  | 6,80                                     |  |
| hörde          | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |  |
| Münster=Cand   | 4,50      | 7,50                  | 8,50                                     |  |
| Beckum         | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |  |
| Paderborn      | 4,20      | 7,20                  | 8,20                                     |  |
| Jserlohn       | 2,40      | 5,40                  | 6,40                                     |  |
| Uhaus          | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |  |
| Wiedenbrück    | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |  |
| Minden         | 4,00      | 7,00                  | 8,00                                     |  |
| Siegen         | 2,40      | 5,40                  | 6,40                                     |  |
| Wittgenstein   | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |  |
| Olpe           | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |  |
| Steinfurt      | 4,00      | 7,00                  | 8,00                                     |  |

Im Druck befinden sich die Bande:

Rreis Soest und Bochum-Stadt.

# Provinz Westfalen.



Maßstab 1:1200000

| <br>veröffentlicht.                     |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|
| <br>inventarifirt.                      |  |           |
| <br>veröffentlicht vom Provinzialverein |  | zu Mönfte |





# eschichtliche Einleitung.

Der Kreis Steinfurt grenzt an die Kreise Ahaus im Westen, Coesseld und Münster-Cand im Süden und

Tecklenburg im Osten sowie an die hannoverschen Kreise Bentheim und Eingen im Norden. 1885 waren von den 77043 ha des Kreisgebietes 35525 ha Gedland (Heiden, Moore). Seit 1899 hat der Provinzialverband von Westfalen mit der Melioration dieser Gedländereien zunächst in der Brechte bei Wettringen begonnen. Im Jahre 1900 hatte der Kreis

67241 Einwohner, unter denen 58506 Katholiken, 8198 Evangelische und 510 Ifraeliten waren.2

Das Cand bildet eine von Süd nach Nord geneigte Sebene von durchschnittlich 55 m Meeresshöhe und besitzt bedeutendere Bodenerhebungen (bis 158 m) nur an der Westgrenze in den Schöppinger Bergen. Im Süden liegen die Höhen von Altenberge (115 m), nordwestlich davon der Buchenberg (110 m) und im Norden eine von der Vechte zur Ems ziehende Hügelkette, die aus dem Rotenberge (96 m), dem Tieberge (84 m) und dem Waldhügel (90 m) besteht. Im Norden des Kreises liegen die Moorsund Heidessächen des Weißen Venn, des Ströenseldes, der Brechte, des Hollicher Feldes und des Großen Venn am Grafenstein.

In hydrographischer Beziehung zerfällt der Kreis in die flußgebiete der Ems im Osten und der Bechte mit der Steinfurter Ua im Westen. Der Dortmund-Emskanal berührt nur die nordöstliche Ecke des Kreises in der Bauerschaft Altenrheine.

Quellen und Citteratur zur Geschichte des Kreises Steinfurt:

- I. Urkunden und Akren des Kgl. Staatsarchivs zu Münster, der fürstlichen Archive zu Burgsteinfurt, Coesfeld, Bentlage, der städtischen Archive zu Burgsteinfurt, Abeine, Horstmar sowie der Pfarrarchive und einiger Kamilienarchive.
- II. Urkundenbucher. Westschlisches Urkundenbuch, 7 Bde., 1847—1902; davon besonders Bd. I und II (Erhard, Regesta historiae Westphaliae, bis zum Jahre 1200) und Bd. III (Wilmans, Urkunden des Bisthums Münster 1201—1300) nebst Zusätzen und Registern. Codex Traditionum Westsalicarum, Bd. II—V, herausg. von Darpe 1886—1900. Jung, Historiae antiquissimae comitatus Benthemiensis libri tres. 1773. Kindlinger, Münsterische Beiträge, 3 Bde., 1787—93. Niesert, Beiträge zu einem Münst. Urkundenbuche. Bd. I in 2 Ubtheilungen, 1823. Niesert, Münste.

Cudorff, Bau- und Kunftdenkindler von Westfalen, Kreis Steinfurt.

Į

<sup>\*</sup> G aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothet zu Burgsteinfurt. (Siehe unten.) — \* Volkszählung von 1900. — Ogl. Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, 1887 und 1897. — Bahlmann, Reg.-Bez. Münster, 1893, S. 89, 120. — 3 Statist. Darstellung des Kr. Steinfurt 1865 und 1868. — A. Bömer, Die Moore Westfalens. V. Der Kreis Steinfurt, 1895.

Urkundensammlung, 7 Bde., 1826—37. — Wilmans-Philippi, Die Kaiserurkunden der Prov. Westfalen 777—1313, 2 Bde., 1867—81. — Philippi-Bär, Osnabrücker Urkundenbuch, bis jett 4 Bde., 1892—1902. Lacomblet, Archiv für die Gesch. des Niederrheins, Bd. II., 1854. — Inventare der nichtstaatlichen Archive der Provinz Westsalen, herausg. von der Histor. Kommission. Bd. I, Heft I, Ahaus, 1899. — Heft II, Borken, mit Beiheft 1901 f.

- III. Sammelwerke. Die Geschichtsquellen des Visthums Münster, 4 Bde., 1851—81. Die westerställischen Siegel des Mittelalters, herausg. von Tumbült und Igen, 4 Hefte, 1882—97. Die genealogischen und heraldischen Werke von Fahne (Kölnische, Westfälische Geschlechter, Herren von Hövel, Dynasten von Vocholtz). Wappenbuch des westf. Adels von M. von Spießen, 1898 sf. Adreskalender des Hochtifts Münster, 1776—1802. Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche im fürstenthum Münster u. s. w. 1359—1811 ergangen sind, 3 Voc., 1842. v. Ledebur, Allg. Archiv s. d. Geschichtskunde des Preuß. Staates, Vd. 4, 7, 10, 11, Verlin 1831—35. Croß, Wochenblatt zur Kunde der westf.-rheinischen Gesch., Hamm 1824. Croß, Westphalia, 2 Vde., 1825 sf. Wigand, Archiv sf. Gesch. u. Alterthumskunde Westphalens, 7 Vde., 1826—32. Zeitschrift des Vereins sf. Gesch. und Alterthumskunde Westschalens, 60 Vde., 1838—1902. Schnaar, der Unbefangene, Burgsteinsurer Wochenblatt 1804—1811.
- IV. Aeltere Litteratur. Hamelmann, Opera genealogico-historica de Westphalia et Saxonia inferiori, 1711. Hobbeling, Beschreibung des ganzen Stifts Münster, herausg. von J. D. von Steinen, 1742. Ho. von Hövel: Speculum Westphaliae. Manustript Ar. 108 der Bibl. des Alterthumsvereins zu Münster. Kock: Series Episcoporum Monasteriensium, 4 Cheile, 1816. Nünning: Monumentorum Monast. decuria prima, 1747, und die Handschriften Nünnings in der Bibl. des Rittmeisters a. D. von Zur Mühlen auf Haus Offer. Rolevinck: De laude veteris Saxoniae, herausg. von Croß 1865. Stangefol: Opus chronologicum et hist. circuli Westphalici, 1656. Prothocollum continuum quaerelarum Bentheimensium, 's Gravenhage 1697. J. D. von Steinen, Westphälische Geschichte, 4 Cheile, 1750—60. Ceschennacher, Annales Cliviae etc. ed. II. 1721. Wittins, Hist. antiquae occidentalis Saxoniae s. Westphaliae, 1778. Schaten, Annales Paderbornenses, ed. II. 1774. Büsching, Neue Erdbeschreibung, 5. Unst. 1771, III. Cheil, I. Bd., 626 ff., 931 ff.
- V. Meuere Litteratur. Bahlmann, Der Reg. Beg. Münfter, 1893. Derfelbe, Meue Beitrage gur Gefc. ber Kirchenvisitation im Bisthum Münfter (Weftd. Teitschr. VIII, 352-387). - Derfelbe, Münfterländische Märchen, Sagen, Lieder und Gebräuche, 1898. - Darpe, Mehrere Gymn. Programme und Ubhandlungen in der Westf. Stichr. (Dgl. unter Horstmar und Abeine). - Dohmann, desgl. (Dgl. unter Burgfteinfurt, horstmar und Langenhorft). — Erhard, Gesch. Münfters, 1837. — Goede, Das Grofherzogthum Berg 1806-1815, Köln 1877. - Bechelmann, Entwidelung der Candes hobeit der Bifchofe von Munfter. Progr. Munfter 1868. - Bufing, Kampf um die fath. Religion im Bisthum Münfter 1535-85, Münfter 1883. - Der felbe, fürstbifchof Ch. B. von Galen, 1887. -Jacobson, Gesch. der Quellen des Kirchenrechts des preuß. Staates, Cheil IV., Bd. III, Königsberg 1844. - Kampidulte, Geid. der Einführung des Protestantismus in Westfalen, 1865. - Derfelbe, Die westfälischen Kirchenpatroginien, 1867. - Keller, Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein, 3 Bde., 1881-95. - Kumann, Manuftripte über munfterifche Geschichte in der Bibl. des Allterthumsvereins Munfter. - Lindner, Die Beme, 1887. - Longinus (Dr. Westhoff), führer durch das Münfterland, 2 Bde., 1892-96. - Lubte, Die mittelalterliche Kunft in Weftphalen, 1853. - v. Münftermann, Almanach bes Lippe-Departements, 1813. - Nordhoff, Der Bolgund Steinbau Westfalens, 1873. - Derfelbe, Denkwürdigkeiten aus dem munft. Bumanismus, 1874. v. Olfers, Beiträge gur Gesch. der Verfassung u. Terftuckelung des Oberftifts Münfter, 18 8. v. Raet v. Bögelskamp, Manustripte im Stadtarchiv zu Burgsteinfurt und im Kgl. Staatsarchiv Münfter. Mehrere Abhandlungen in verschiedenen Teitschriften. Dgl. die Ungaben bei den einzelnen Orten. - Schlüter, Provinzialrecht der Prov. Westphalen, I., 1829. - Statistifche Darftellung des Kreises Steinfurt 1863, 65, 68. - Cibus, Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöfter und Kapellen im Bereiche des alten Bisthums Munfter, 1867-85. - Cuding, Gefch. des Stifts Münfter unter Chriftoph Bernard von Galen, 1865. - Westamp, Bergog Chriftian von Braunschweig und die Stifter Münster und Paderborn im Beginne des dreifigjährigen Krieges 1618-22, Paderborn 1884. — Weskamp, Das Beer der Liga in Westfalen 1622-23, Münster 1891.

Don den fünf Gauen, in welche das Münsterland zur Zeit Karls des Großen zerfiel, sind drei mit Gebietstheilen in dem jetzigen Kreise Steinfurt vertreten, der Scopingau, der Bursibant und der Dreingau. Jum Dreingau gehörten Altenberge, Nordwalde und hembergen, zum Scopingau

die ganze Westhälste des Kreises, das flußgebiet der Vechte und der Aa; in ihm werden Wateringas (Wettringen) 838, Scagahornon (Schagern), Seliun (Sellen), Veliun (Veltrup), Halahtron (Haltern) und Leheri (Cecr) 890 erwähnt. Im Gau Bursibant, dessen haupttheil die Grafschaft Bentheim bildete, wird 858 Reni (Rheine) genannt. Dagegen Nortanthetun (Emsdetten), Gelanthorpe (Gellendors), Binutloge (Bentlage), Rotha (Rodde), sämmtlich bei Rheine gelegen, gehörten 890 zum fenkiongau (Venkigau, Venkinne), dessen kern die spätere Grafschaft Lingen bildete. Mit der Gaueintheilung hängen die Freigrafschaften und Gografschaften zusammen. In den freigerichten richteten vom Könige bestätigte Freigrafen mit ihren Schöffen über freie, in den Gogerichten, denen die Blutgerichtsbarkeit zustand, urtheilten landesherrliche Richter über landsässige Unterthanen.

Freigrafschaften. I. Im Dreingau die Freigrafschaft der Stadt Münster. Besiger derselben waren die Bischöfe von Münster, welche sie 1283 von den bisher damit belehnten Rittern von Schönebeck zurückkausten und sie 1326 der Stadt Münster als Kehen überließen. Don den 15 zugehörigen Kirchspielen liegen Altenberge, Nordwalde und Hembergen im Kreise Steinfurt mit folgenden Freistühlen: 1. Honhorst oder vrigraviatus in publica strata regia quae dicitur konynges strate in loco thon Gildehus tor Helle in parochia Oldenberge; 2. Honsele, Hansell; 3. cometia libera aput Wosten, wohl bei dem Erbe Wöstmann (tor Wostene), Bich. Westenseld; 4. Nordwalde; 5. Greven, prope domos sive casas dictas Erle (wegen Hembergen).6

II. Im Scopingan die Freigrafschaft Caer, 7 die 1362 auch frigraviatus Borchstenvordiensis genannt wird, weil sie seit 1279 von den Schen von Uhans aus dem Hause Horstmar an die Schen von Steinfurt überlassen war. Kaiser Karl IV. verlieh 1357 die Freigrafschaft und den Schöffenstuhl zu Caer dem Schen Baldewin von Steinfurt und seinen Erben als Reichslehen, und die späteren Kaiser erneuerten diese Belehnung. Es gehörten dazu das steinfurtische Umt Rüschau mit den Kirchspielen Caer und Holthausen und den Bauerschaften der Beerlage, serner die Herrschaft, seit 1495 Grafschaft Steinfurt und die Kirchspiele Wettringen, Welbergen, Horstmar, Ceer und Havigbeck. Unger dem Hauptstuhl zu Caer gab es Freistühle zu Wettringen, Ceer, Havigbeck und auf dem Rüscheselde in der Beerlage.

lleber freigerichte im Burfibant. und fenkiongau find keine Nachrichten erhalten."

Gogerichte. I. Sandwelle, im Scopingau und im münsterischen Umt Horstmar bei Metelen am Ganksbache, zuerst 1278 erwähnt, 12 wurde 1296 durch Bischof Eberhard von Diest den münsterischen Ministerialen von Usbeck abgekauft. 13 Bischof Otto IV. ließ sich während seines Streites mit Steinfurt 1395 "mit Urtheil und Recht" bescheinigen, daß 15 Kirchspiele zum Stuhl von Sandwelle gehörten, nämlich Ohne, Wettringen, Welbergen, Ochtrup, Steinfurt, Borghorst, Ceer, Horstmar, Schöppingen, Eggerode, Osterwick-Holtwick, Cegden, Heef, Epe und Metelen. 14 Er mußte aber schon 1396, um sich aus der Gefangenschaft im Buddenthurm des Steinfurter Schlosses zu befreien, die von Steinfurt bestrittenen "Rechte, die er seines Stistes wegen an den Kirchspielen Steinfurt und Borghorst zu haben meinte", dem Edlen Ludolf von Steinfurt für 2000 Goldgulden versetzen. 15 Das zwischen Bentheim und Münster streitige Kirchspiel Ohne wurde 1444 so getheilt, daß Ohne selbst zu dem Bentheimischen Gogericht Schüttors geschlagen wurde, während die dazu gehörige Banerschaft Haddorf bei dem Vest und Gogericht Sandwelle verblieb. 16 — Sandwelle war lange das höchste Gericht des Bisthums und diente bis zur Errichtung des weltlichen Hosgerichts (1572) als Uppellationsinstanz für die übrigen münsterischen Gerichte. Die Rechtssprüche des Stuhls zu Sandwelle waren deshalb von Wichtigkeit und wurden als Gödings Urtikel gesammelt. 17

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erhard, C. D. 11. — Cacomblet, Archiv II, 209 ff., 216. — Osnabr. Urfb. I, S. 47—52, 360 f. — Reismann-Grone, Gesch. der Grafschaft Tekeneburg, 1894, S. 9 ff. — Tibus, 272 f., 286 ff., 319, 351 f., 827 u. a. — <sup>2</sup> Vgl. Lindner, Deme 3<sup>1</sup>7 ff., 402 ff. — <sup>3</sup> Lindner, 23 f. — Cedebur, Archiv X, 154 ff. — Kindlinger, Beiträge III, 286 u. Urf. Ar. 192 A. — Tibus 296 ff. — <sup>4</sup> Wilmans, W. U. B. III, 1202. — <sup>5</sup> Ebenda, Anm. 2. — Lindner, 26 f. — <sup>6</sup> Wilmans, III, 943. — Tibus, 298 f. — Lindner, 25. — <sup>7</sup> Lindner, 6, 21 ff. — Kindlinger, III, 278. — Wilfens, Edle von Steinfurt, 66. — Tibus, 307 f., 317 f. — <sup>8</sup> Wilmans, III, 1069. — <sup>9</sup> Niesert, V, 216 f., 296, 298, 339. — <sup>10</sup> f. Benth. Arch., Immedietät II, 45. — Lindner, 21 ff. — Tibus, 307 f. — <sup>11</sup> Lindner, 165, 182. — Tibus, 309. — <sup>12</sup>) Wilmans, III, 1054 u. Anm. — <sup>13</sup> Wilmans, III, 1553 f. — <sup>14</sup> Summarische Deduction 1698, Beilagen, S. 80 ff. — Kindlinger, Beitr. III<sup>2</sup>, 281 f. — Hobbeling, 53, 57. — <sup>15</sup> Niesert, V, 294; VI, 28. — Vgl. Hobbeling, 59 f. — Summ. Deduction, 22. — <sup>16</sup> Niesert, VI, 22. — <sup>17</sup> Hobbeling, 53; v. Olfers, 16.

11. Das Gogericht Rüschan war das Gericht des schon im 13. Jahrhundert in den Besitz der Sellen von Steinfurt gelangten Umts Rüschan, wozu die Kirchspiele Kaer und Holthausen und die Banerschaften der Beerlage gehörten. 1452 verzichtete Münster auf die Geltendmachung von Unsprüchen auf das Gericht ton Ruschonwe, so lange es nicht durch Jahlung von 2000 Goldzulden das Wiederaussleben dieser Ansprüche erkanft haben würde. Seit Münster 1582 umsonst verlangt hatte, Steinsurt solle ihm gegen Jahlung des Pfandschillings von 4000 Goldzulden die angeblich dafür ihm verpfändeten Kirchspiele Steinsurt und Borghorst sowie das Umt Rüschan wieder ausliesern, verhinderte es die Grasen von Steinsurt an der Ansübung ihrer Rechte in den streitigen Kirchspielen und zwang sie endlich durch die Besetzung der Stadt Steinsurt (1660—1716) zu dem Vertrage von 1716, nach welchem die Grasen nur das Kirchspiel Steinsurt als eine reichsunmittelbare Grasschaft behielten und in den übrigen Kirchspielen auf die unterherrsiche Jurisdiktion unter münsterischer Landeshoheit gegen eine Entschädigung von 125 000 Reichsthalern beschränkt wurden.

III. Das Gogericht zu Rheine wurde 1345 und 1351 von Bijchof Ludwig II. den Herren von Rheine abgekauft und dabei als münsterisches Leben bezeichnet. Jum Gericht Rheine gehörten die Kirchspiele Rheine, Neuenkirchen und Mesum, während Elte zum Gericht Bevergern gerechnet wurde.

IV. Das Gogericht Meest (tor Meset) im Dreingau, wozu auch Altenberge, Aordwalde und Hembergen gehörten, wurde von den Bischöfen 1335 und 1369 dem Domkapitel und der Stadt Münster verkauft.<sup>6</sup> — An sonstigen Gerichten waren im Kreise vorbanden:

V. Das Stadtgericht Horstmar, dessen vom Bischof ernannter Richter zugleich den Burgmannen daselbst die Anfrechterhaltung ihrer Privilegien beschwören mußte. Dazu gehörten außer der Stadt Horstmar die Aiederbauerschaft und vom Kirchspiel Ceer die Bich. Alst.

VI. Im Wigbold Metelen hatte die Abtiffin die niedere Gerichtsbarkeit.8

VII. Das Stadtgericht Steinfurt für Stadt und Kirchspiel war im Besitze der Edlen und Grafen von Steinfurt. Als zweite Instanz diente Ansanzs der Rath der Stadt Münster und seit 1581 das grässliche Hosperich; die höchste Instanz bildeten das Reichskammergericht und der Reichshofrath. Die Archidiakonalgerichte hatten über alle in Kirchen und auf Kirchhösen begangenen Dergehungen, besonders über Sittlichkeitsvergehen, zu erkennen. Archidiakonalrechte übten aus z. 1. Der Propst von St. Ludgeri als Archidiakon von Winterswick über Altenberge, Aordwalde, Hembergen, Vorghorst außer der Immunität, Rheine, Mesum, Elte, Emsdetten, Aeuenkirchen und bis zur Resormation auch im Kirchspiel Steinfurt. — 2. Der Archidiakon von Villerbeck über Holthausen. — 3. Der Domthesaurar über Leer. — 4. Der Thesaurar des Alten Doms über Laer. — 5. Der Dechant des Kollegiatstifts Horstmar über Horstmar. — 6. Die Abtissin von Vorghorst über die Immunität daselbst. — 7. Die Abtissin von Langenhorst über Laugenhorst, Ochtrup und Wettringen. — 8. Die Abtissin von Metelen über Metelen (Wigbold und Kirchspiel) und Welbergen.

Bis zu seiner Säkularisation (1803) wurde das Bisthum Münster eingetheilt in Aemter. Don den neuen Aemtern des Oberstifts waren an unserm Kreise betheiligt die drei Aemter Wolbeck, Horstmar und Rheine-Bevergern. Jum Amte Wolbeck gehörten Altenberge, Nordwalde und Hemsbergen; zum Amte Horstmar: Ochtrup, Wettringen, Welbergen, Cangenhorst, Metelen, Ceer, Horstmar und seit 1716 Borghorst, Caer und Holthausen; zum Amte Rheine-Bevergern: Stadt und beide Aemter Rheine, Neuenkirchen, Mesum, Elte und Emsdetten.

Stadt und Kirchspiel Steinfurt (65 qkm) bildeten ein reichsunmittelbares Gebiet für sich unter dem Namen der (Nieder-) Grafschaft Steinfurt. Vor dem Vertrage von 1716 besaßen die Grafen von Steinfurt außer diesem immediaten Distrikt noch die Obergrafschaft Steinfurt, bestehend aus den Kirchspielen Borghorst, Caer, Holthausen (81 qkm) und den Bauerschaften der Beerlage nebst Höpingen (40 qkm).



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alefert, VI, 28 ff. — <sup>2</sup> Ebenda, VI, 301 ff., 239 ff. — <sup>3</sup> Ebenda, VI, 400 ff. — <sup>4</sup> Darpe, Ifchr. 48, S. 191, 205 f. — <sup>5</sup> v. Olfers, 22, 92, 79. — <sup>6</sup> Aliefert, II. V. I<sup>4</sup>, S. 309, 311 — Hobbeling, 17. — v. Olfers, 88 f. — <sup>7</sup> Hobbeling, 54. — v. Olfers, 87. — Darpe, Ichr. 40, S. 110. — <sup>8</sup> Hobbeling, 55. — v. Olfers, 89. — <sup>9</sup> v. Olfers, 24 f. — Protofollbuch Gerds von Scheven. — <sup>10</sup> von Olfers, 18. — Aliefert, VII, 114—146. — Hof und Abreft Kalender 1783, S. 86—96; 106—111. — Cibus, Weithichöfe, 164 f. — Keller, Gegenreformation, III, 309 f. — Westdeutsche Scitscher, VIII, 356 f. — Hilling, Zeitscher. 60, S. 13—88. — <sup>11</sup> v. Olfers, 48, 51. — Hobbeling, 51 f. — Cod. Trad. Westf. II, 71, 79, 92 f.

Durch den Reichsdeputations-Hauptschluß wurde 1803 das Bisthum Münster säkularisirt und mit allen darin liegenden geiftlichen Gütern an weltliche fürsten zur Entschädigung für ihre Verluste auf dem linken Rheinufer vertheilt. Un den Konig von Preußen fiel dabei die Ofthälfte des Bisthums unter dem Namen des Erbfürstenthums Münfter; hierzu gehörte das Umt Rheine-Bevergern rechts Der Herzog von Cooz-Corswarem erhielt das Umt Rheine-Bevergern links der Ems fowie einen Theil des Units Wolbeck mit Altenberge, Nordwalde und hembergen; er nannte fich seitdem Kürst von Rheina-Wolbeck. Der Wild- und Rheingraf von Salm-Grumbach wurde mit dem Umte horstmar entschädigt, und dadurch wurde der westliche Theil unseres Kreises rheingräflich. Aber schon 1806 verloren in Kolge der Errichtung des Rheinbundes der Herzog von Cooz, der Rheingraf und der Graf von Steinfurt, welcher 1803 Bentheim geerbt hatte, ihre Candeshoheit, und ihre Besitzungen wurden dem neugebildeten Großberzogthum Berg unter Napoleons Schwager Joachim Murat einverleibt. Als nach dem frieden von Tilsit 1807 auch das preußische Erbfürstenthum Münfter bergisch geworden war, stand zum ersten Male das gefammte Bebiet unseres Kreises als Theil des Emsdepartements unter einem einzigen Herrscher. 1810 vereinigte Napoleon, der seit ber Versetzung Murats nach Neapel (1808) in Berg regierte, den nördlichen Theil von Berg mit Frankreich und schlug 1811 den links der Ems gelegenen Theil unseres Kreises zum Cippedepartement und ben Rest auf dem rechten Emsufer zum Oberemsdepartement. Nach der Bertreibung der Franzosen 1813 gewann Preußen nicht nur seine früheren Gebiete zurud, sondern erhielt durch die Verträge von 1815 auch die Candeshoheit über die Cander der mediatifirten ehemaligen Reichsunmittelbaren im Münfterlande.1 1816 erfolgte die Bildung des Regierungsbezirks Münfter und die Eintheilung besselben in 3chn Kreise.2 Zum Kreise Steinfurt gehörten seitdem folgende Burgermeistereien, Uemter und Gemeinden:

Bürgermeistereien: Į. Burgsteinfurt. 2. Rheine. — Aemter und Gemeinden: 3. Altenberge; 4. Borghorst; 5. Emsdetten mit 6. Hembergen; 7.—9. Horstmar mit 7. Stadt Horstmar; 8. Kirchspiel Horstmar und 9. Ceer; 10.—11. Caer mit 10. Holthausen und 11. Caer; 12.—13. Metelen mit 12. Wigbold Metelen und 13. Kirchspiel Metelen; 14. Neuenkirchen; 15. Nordwalde; 16.—18. Ochtrup mit 16. Cangenhorst, 17. Wigbold und Kirchspiel Ochtrup und 18. Welbergen; 19.—22. Rheine mit 19. Elte, 20. Mesum, 21. Rheine links der Ems und 22. Rheine rechts der Ems; 23.—25. Steinsurt mit 23. Hollich, 24. Sellen und 25. Veltrup; 26. Wettringen.

Die kirchliche Eintheilung entspricht der politischen, doch bilden Stadt und Kirchspiel Horstmar, Wigbold und Kirchspiel Metelen, Stadt und beide Aemter Rheine, endlich Stadt und Umt Steinfurt je eine Pfarrgemeinde, so daß das Dekanat Steinfurt im Ganzen 19 katholische Pfarreien umfaßt. Evangelische Pfarrgemeinden befinden sich nur in Burgsteinfurt, Rheine, Emsdetten und Ochtrup. – Klösterliche Niederlassungen giebt es heute nicht mehr im Kreise. Dor der Napoleonischen Zeit waren hier aber vorhanden drei freiweltliche Damenstifter oder Abteien zu Metelen, Borghorst und Kangenhorst, eine Johanniter-Kommende zu Burgsteinfurt, ein Kreuzherrenstift zu Bentlage und ein Franziskaner- oder Observantenkloster zu Rheine.

r Ogl. von Olfers, Beiträge, S. 24—40. — Schlüter, Provinzialrecht, I, 576 ff. — Bahlmann, Reg. Bez. Münster, S. 8—16. — J. v. Münstermann, Almanach des Lippe Departements für 1813, S. 15 ff., 53, 55, 76 ff. — Darpe, Gesch. des Fürstenthums Rheina-Wolbeck, Ist. 38, 33, S. 150. — Goecke, Großherzogthum Berg, S. 1 ff. — 2° v. Olfers, S. 31 ff. — Bahlmann, S. 17 ff., 51, 58 f., 73 f.





Die Gemeinde Altenberge umfaßt das Dorf Altenberge und die Bauerschaften Entrup, hansell, hohenhorst, Kümper,

Waltrup und Westenfeld mit 6253 ha und 2851 Einwohnern, die bis auf 20 Evangelische und 2 Fraeliten fämmtlich katholisch find.

#### Quellen und Litteratur :

Pfarrardiv: Kirchenbücher seit 1666. — Longinus, Sührer, I. 23 f. — Cibus, Gründungsgeschichte, S. 453 ff., 467 ff.

Die Pfarrei Altenberge wird zuerst [181] erwähnt;2 sie ist aber weit älter, da ihre Filialpfarrei Nienberge bereits um 1050 vorhanden war.3 Kirchenpatron ist der hl. Johannes der Täuser.4 Das Besetzungsrecht der Pfarrstelle hatte der Domprobst.5 Der älteste Theil der Kirche, ein im Jahre 1882 abgebrochener romanischer Thurm, gehörte dem 12. Jahrshundert an.6 Nach der Ueberlieserung ist der Seitenaltar in der Kirche ehemals der Hochaltar der Großen Kirche zu Burgsteinfurt gewesen. Eine dem hl. Johannes Nepomuk geweihte Kapelle liegt in der Bauerschaft Hansell und gehört zum Gute Rumphorst.

Den größten Grundbesitz hatte im Kirchspiel das münsterische Domkapitel, welches hier die Umtshöse Dahl (Dale), Cembeck (Lembeke) und Kümper (Cumpe) besaß.<sup>7</sup> Der hof Schulze Isfort, südlich vom Dorse, bildete die schon 1176 erwähnte Domobedienz Aldenbergeh (obedientia Ysvordinck).<sup>8</sup>

Ritter von Altenberge werden 1142 bis 1294 erwähnt.9 Sie waren wohl die Verswalter der bischöflichen Curtis in Oldenberge, auf deren Grunde die Kirche und das Dorf erbaut sind. 1424 bestimmte Bischof Otto IV. in seinem Testament 200 Mark zur Wiedereinlösung dieses an Everhard von Korf verpfändet gewesenen Haupthoses. 10

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothef zu Burgsteinfurt. (Siehe unten). — <sup>2</sup> Ethard, C. D. 417. — <sup>3</sup> Tibus, 417 f. — <sup>4</sup> Tibus, 469 f. — <sup>5</sup> Cod. Trad. Westf. II, 167. — <sup>6</sup> Tibus, 470. — Longinus, I. 23 (irrige Angabe über den Abbruch). — <sup>7</sup> Cod. Trad. Westf. II., 191 f., 188 f., 146 f. — <sup>8</sup> Ethard, C. D. 385. — Cod. Trad. Westf. II., 35 f., 40. — Aiesert, VII, 422, 556. — <sup>9</sup> Ethard, C. D. 238, 285. — <sup>10</sup> Münst. Gesch.-Quellen I, 91.

Das **Hauf Sieherbing** (Seghebrachtine, Segbertine) in der Bauerschaft Waltrup war ein Cehengut des Domkapitels und gehörte um 1600 dem Dr. Dietrich von Schelver. 1624 wurde es an die Jesuiten verkauft und 1774 nach der Aushebung dieses Ordens dem münsterischen Studiens seinverleibt. Bemerkenswerth ist an dem Gute nur noch der alte Speicher.

Das Paug Bathing (Bodinch ton Brinke) in der Bauerschaft Westenfeld bietet auch nur in dem als Speicher dienenden Thorhause eine Erinnerung an eine bessere Vergangenheit. Glassmalereien nennen als frühere Besitzer den Vizekanzler Dr. Dietrich von Schelver 1582 und den Offizial Hermann Bischoping 1617.

Altenberge wurde 1591 und 1600 von den Spaniern und den Niederländern, 1622 und 1625 von den Braunschweigern, Mansseldern und Ligisten wiederholt geplündert.



### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Altenberge.

#### 1. Borf Altenberge.

14 Kilometer südöftlich von Burgfteinfurt.

#### a) Rirche,3 katholisch, gothisch,



dreischiffige, dreisochige Hallenkirche, Chor einjochig mit 5/8 Schluß. Sakristei an der Südsfeite. Thurm abgebrochen.

r Cod. Trad. Westf. II., 39, U. 5; 64, U. 5. У— Longinus, I. 27. — 2 Münst. Gesch.-Quellen III., 113, 119, 155. — Weskamp, Liga, 46, 95, 309. — 3 1882—83 nach Westen erweitert. — Lotz, Deutschland, S. 43; Otte, Kunstarchäologie, Theil II, S. 219.

Kreuzgewölbe mit Schlußsteinen und Rippen zwischen spitzbogigen Gurt- und Schildbogen auf Säulen mit Diensten, Wand- und Eckliensten. Kapitelle glatt. Strebepfeiler mit Giebelabdeckungen. Schiffjoche mit Giebeln.

fenster spitzbogig, zweitheilig mit Maßwerk; im östlichen Joch der Nordseite eintheilig, Portalfenster der Südseite vierstheilig (Abbildung Tafel 2), in der Sakristei dreitheilig.

Portal der Südseite zweitheilig, gerade geschlossen (Ub= bildung Tafel 2); Eingang der Nordseite flachbogig, der Sakristei gerade geschlossen.

Altarauffan, Renaissance (Barock), 17. Jahrhundert, von Stein, Säulenaufbau mit Reliefs, Darstellungen aus der Ceidensgeschichte und figuren; 1,66 m breit. (Abbildung Tafel 2.)

Sakramentshauschen, gothisch, an der Nordseite des Chors, Nische mit fialen und dreieckigem Cympanon, Geffnung 54/79 cm groß. (Abbildung nebenstehend.)

Kronleuchter, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Bronze, achtarmig, einreihig, 70 cm hoch. (Abbildung nachstehend.)







- 8 Leuchter, gothisch, von Bronze, mit Ningen, 80 cm hoch. (Abbildung vorstehend.)
- I Leuchter, Renaissance, von Bronze, mit Ringen, 84 cm hoch.



Pult, spätgothisch, von Holz, 1,36 cm hoch. (Abbildung Seite 9.) Agraffe, spätgothisch, von Kupfer, vergoldet, mit Madonna und Engeln, 14 cm breit. (Abbildung Seite 9.)

Inschrift auf der Innenseite des Sakristeieinganges mit Jahreszahl 1590.

#### b) Privatbefit,

Morser (Verspohl), Renaissance, 17. Jahrh., von Bronze, mit Wappen, 21 cm hoch. (Abbild. Seite 9.) Morser (Grotemeyer), Renaissance, 16. Jahrhundert, von Bronze, mit Wappen und Inschrift; brujn van Gent und grit sin huckstu. anna danni m errer Irii (1562). 15 cm hoch. Morser (Deilmann), Renaissance, 17. Jahrhundert, von Bronze, mit Ornament und Inschrift: laus deo semper. 1650. 9½ cm hoch.

Rrug (Wobbe), Renaissance, 16. Jahrhundert, Bartfrug mit Eichenlaubranken, von Steingut, 35 cm hoch. (Abbildung Seite 9.)

### 2. Paug Sieberding (Besitzer: Studienfonds Münster).

18 Kilometer südöftlich von Burgfteinfurt.

Speicher, Renaissance, 17. Jahrhundert, Backsteingebäude mit Hausteingliederungen und fachwerk. Giebel mit Auffätzen und Muschelendigungen. Nische mit Madonna. Jahreszahl 1661. fenster zweitheilig mit Steinpfosten. (Abbildung nachstehend.)

Pokal (Bartels), Renaissance (Barock), von Silber, getrieben, fuß neu. 24 cm hoch. (Ub=bildung nachstehend.)





Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



į.



Cliches von U. Brudmann, Manchen.

Mufnahmen von Wenning, Burgfleinfurt, u. 21. Cudorff, 1894.

Kirche:

2.







Cliches von A. Brudmann, Munchen. |.

2. Aufnahmen von U. Ludorff, 1893/94.

Digitized by Google



Das Umt Borghorst besteht aus dem Dorfe Borghorst und den Bauerschaften Dumpte, Ostendorf und Wilmsberge mit 4618 ha und 7064 Bewohnern, und zwar 6793 Katholiken, 218 Evangelischen und 52 Israeliten.

#### Quellen und Litteratur:

fürftlich Salm-Borftmariches Ardiv, Stift Borghorft: 259 Stude (Renten, Tehnten, Kolonate, Seben., Marten., Kirchen., Schulsachen, Dogtei, Burfe, Umtleute, Rechnungen, Register, Protofolle, Prozegaften, Privilegien, Wahlen, Kapitulationen, Bestätigungen, Statuten, Testamente, Stiftungen). — Fürstlich Bentheimsches Archiv: Edelvogtei Borghorft. Immedietät u. a. — Rgl. Staatsarchiv zu Magdeburg: 22 Urff. von 968—1495 das Stift und 21 Urff. von 1452—1713 die Vogtei betreffend. — Kgl. Staatsarchiv Münster: 46 Urff. (Copien) von 974—1737; Copiare in Ms. III, 41, 42; II, 12. — Ms. VII, 1322: Necrologium eccl. Borchorst. Perg. saec. XII. ex. - Ms. VII, 14 Excerpte eines Cotenbuchs (Mooyer 1859). - MI.A. Rep. 73, 5, Ar. 8: Aften über die Pogtei 1400-1783. - Chronifen: Ms. II, 12, S. 76 f. - Stammbäume. - Bal. Domkapitel, Aften III, I, 6. — Bibl. des Westf. Alterthumsvereins: Ms. 353 (Pröbstinnen-Register 1649-79). — Pfarrarchiv: Getaufte seit 1642, Getraute seit 1644, Gestorbene seit 1790. — Chronik des Dikars Joseph Wildt: Nadrichten der Borgeit gum Bergnugen der Nachwelt, 1791-1817, 379 Seiten. - Niefert, Munft. Urff. Sammlung II, 14-33; IV, 324-432. - J. P. de Ludewig, Relliquiae Manuscr. Praef. ad tom. I, 49; tom. XII, 380 f. - Bgl. Jung, Hist. antiqu. Comit. Benthem. C. D. S. 80 ff. - B. Moller, Encomium Agnetis à Limburg-Stirum abbatissae inauguratae 1604. — v. Raet: Etwas über das Stift Borghorft. 3m "Hermann", Effen 1815, Ur. 2. - Steinfurter Wochenblatt 1832, Ur. 7. - Cibus, Gründungsgeschichte, 871 ff., 571 f. — Candois, Die Baumsargmenschen von Borghorft. (XV. Jahresbericht des Prov.- Dereins f. Wiff. u. Kunft.)

In Borghorst (Burchurst, Borchorst) erbauten 968 Bertha, die Wittwe des Grasen Bernshard, und hadwig, ihre Tochter, auf dem Besitzthum dieses Grasen eine dem hl. Nikomedes geweihte Kirche und ein Kloster und schenkten demselben alle ihre Erbgüter. Auf ihre Bitte nahm Kaiser Otto I. ihre Stiftung in seinen Schutz und übertrug dem von ihm eben gegründeten Erzstist Magdesburg die Beschirmung des Klosters durch einen von dem Erzbischof einzusetzenden Vogt. 2 974 erslangte Erzbischof Adalbert von Magdeburg von Kaiser Otto II. nicht nur die Bestätigung dieser Bestimmungen, sondern auch die Besreiung des Klosters von jeder weltsichen Gerichtsbarkeit, freie Wahl der Abtissin durch die Nonnen, welche nur an die Justimmung Magdeburgs gebunden sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B aus einem Pergament Manustript der Gymnasial-Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe unten.) — <sup>2</sup> Erhard, C. D. 70; Regg. 610; Cibus, 872 ff.; Niesert, II, 14.

sollten, und besonders die Ausschließung des Bischofs von Münster von jedem Einfluß auf die Klostersangelegenheiten. Nur zur Vornahme bischöflicher Amtshandlungen, und selbst dann nur auf die aussbrückliche Einladung der Abtissin, sollte der Bischof das Kloster betreten dürsen. Nach dem Tode Berthas socht Bertheid, ihre Tochter aus zweiter Ehe, die Schenkungen ihrer Mutter an; doch wurde 989 durch kaiserliche Vermittelung eine Einigung erzielt und der Besitz und die Privilegien des Klosters von Neuem bestätigt.

Diese ungewöhnliche, unabhängige Stellung des Klosters gegenüber dem Diöcesanbischof erstlärt sich nur durch die verwandtschaftlichen Beziehungen der Stifterinnen zu dem mächtigen Geschlechte der Billunger und dem sächsischen Kaiserhause,3 worauf gewisse Notizen in dem alten Borghorster Totenbuche4 und das mit dem Bilde und Namen Kaiser Heinrichs II. (1002—24) geschmückte kosts bare Reliquienkreuz der Abtissin Bertha (um 1040), welches sich noch jetzt im Besitze der Borghorster Pfarrkirche besindet,5 hindeuten.

Borghorst gehörte ebenso wie Metelen ursprünglich zu dem alten Pfarrbezirk Wettringen.<sup>6</sup> Seine Erhebung zu einer selbstständigen Pfarrkirche ersolgte bald nach 1040. Wegen der Entsremdung, die zwischen dem Bischof und dem seiner Jurisdiktion entzogenen Kloster bestand, erhielt die Abtissin von Borghorst später auch nicht, wie die von Metelen, Archidiakonalrechte über das ganze Kirchspiel, sondern nur über die Klosterimmunität.<sup>7</sup> Die Archidiakonalrechte über das Kirchspiel übte der Propst von St. Ludger aus. Kommissar der Abtissin als Archidiakonissin war der Pastor von Borghorst, der immer einer der Stiftsherren sein mußte. Das Kollationsrecht zur Pastorat, zu den beiden andern Kanonikaten und den vier Dikarien stand der Abtissin zu.<sup>8</sup> Die Kanonikate S. Nicolai und S. Johannis bestanden bis zur Aussehung des Stiftes 1811, ebenso die 1421 gegründete Dikarie SS. Andreae et Catharinae und die 1425 gestisstete Dikarie SS. Antonii et Barbarae.<sup>9</sup> Die Vikarieen S. Nicolai und S. Mariae Magdalenae sind noch heute vorhanden.

Die älteste romanische Kirche wurde 1403 zu einem gothischen Bau umgestaltet; denn über dem Eingange dieser 1885—89 abgebrochenen Kirche stand die Inschrift: Anno Domini MCCCCIII is dese tempel gemaket. Deben dem alten Thurm stand die abteiliche Kapelle und die schon 1549 erwähnte Kapelle S. Nicolai. Eine dritte, dem hl. Aloysius geweihte Kapelle wurde von der Abstissin von Nagel (1735—59) in dem Breul, einem schon 1235 als silvula conventus erwähnten Wäldchen unweit der Kirche, errichtet. Don den alten, rings um die Kirche gelegenen Stiftsgebäuden ist nur noch das Kapitelshaus und dahinter ein haus mit Wappen und der Jahreszahl 1712 erhalten. Das Dormitorium (Denter) wurde 1801, das Kloster oder die Abtei 1811 abgebrochen.

Das Kapitel bestand aus 14 Stiftsdamen und drei Stiftsherren, die in besonderen Häusern am Kirchhose wohnten. Aur Töchter des stiftsmäßigen Adels waren aufnahmefähig. Da die Abtissinnen dis 1674 ausschließlich aus dynastischen und gräslichen Häusern gewählt wurden, so nahm Borghorst um 1660 die dritte Stelle unter den zehn Damenstiftern des Bisthums ein. Schon 1313 stand das reichbegüterte Stift an Einkunsten nur hinter Kappenberg und Marienseld zurück. Uls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erhard, C. D. 63. — <sup>2</sup> Erhard, C. D. 70. — <sup>3</sup> Vgl. Wilmans, Kaiserurkunden, I, 421 ff., 427. — <sup>4</sup> Kgl. Staatsarchiv Münster, Ms. VII, 1322. — <sup>5</sup> Tibus, 571 f. — <sup>6</sup> Tibus, 848 f. — <sup>7</sup> Tibus, 874. — Niesert, VII, 129. — <sup>8</sup> Tibus, 1301. — <sup>9</sup> Wildt, Chronik von Vorghorst, S. 2. — <sup>10</sup> Kgl. Staatsarchiv Münster, Ms. II, 12, S. 80. — <sup>12</sup> Wildt, S. 329. — Stiftsarchiv Vorghorst, III, 128. — <sup>12</sup> Der Unbefangene, 1804, S. 427—440. — <sup>13</sup> Wildt, S. 329 f., 228 f. — <sup>14</sup> Stiftsarchiv Vorghorst. — <sup>15</sup> Hüsing, Fürstbischof v. Galen, 163 f. — <sup>16</sup> Tibus, 159.

Ministerialen der Abtei werden 1246 die Ritter von Vulmesberg, Uppenberge, Holthusen und Cuninch, 1290 die von Bordewich, Spenningberge, Schenking, Detten und Borghorst genannt. Die Ritter von Borghorst sind 1281—1427 als bischöfliche Burgmannen zu Horstmar nachweisbar.

Das Verhältniß des Stifts zu Magdeburg blieb auch, nachdem letteres lutherisch geworden war, zunächst bestehen. Erst nachdem Bischof ferdinand von Baiern 1616 die nichtkatholischen Stiftsdamen aus dem Borghorster Kapitel entsernt und 1625 die Gegenresormation im Münsterlande durchgeführt hatte, erkannte 1624 das Kapitel den Bischof als seinen Ordinarius an.2 1648 wurde Magdeburg säkularisirt und als Herzogthum dem Großen Kurfürsten von Brandenburg überwiesen, der aber erst 1680 wirklicher Besitzer wurde. Den Uebergang des Erzstifts in protestantische Hände benutzte Bischof Christoph Bernhard von Galen, um 1674 bei der Wahl seiner Schwester Hedwig zur Abtissin von Borghorst die bisher von Magdeburg ausgeübten Rechte der Bestätigung und der preces primariae an sich zu nehmen. In dem deshalb zwischen Münster und dem Stift einerseits und Preußen anderseits entstandenen Streite konnte erst König Friedrich Wilhelm I. 1718 die Anerkennung seiner Rechte erzwingen.3

Die Edelvogtei über das Stift Borghorst kam als magdeburgisches Cehen zuerst an die Billunger, dann an die Grafen von Aavensberg und von diesen 1270 bezw. 1297 an die Edlen von Steinfurt. Die Uebergriffe Ludolfs VI. von Steinfurt hatten zur Folge, daß die Vogteirechte 1421 sehr beschränkt wurden. Als die Nachfolger Ludolfs aus dem Hause Götterswick-Bentheim protestantisch geworden waren, erneuerten sich die Streitigkeiten mit dem Stift. Seit 1606 erkannte das Kapitel die steinfurtische Vogtei nicht mehr an, und 1789 verzichteten die Grafen von Steinfurt ganz auf dieses nutzlose Cehen.4

Wegen der Candeshoheit über Borghorst bestand seit dem 14. Jahrhundert Streit zwischen Münster und Steinfurt.5

Die Aufhebung des Stifts Borghorst, dessen Güter nebst denen der Stifter Metelen und Cangenhorst 1803 dem Rheingrafen zur Entschädigung überwiesen worden waren, wurde zunächst durch eine von den Stiftern erhobene Klage bei dem Reichskammergericht verhindert. Ehe der Prozeß entschieden war, verlor der Rheingraf 1806 seine Candeshoheit, und der neue Candesherr Murat beließ die Stifter bei ihrer Verfassung. Aber schon 1808 ließ Napoleon die Stifter in Administration nehmen, worauf 1811 die Aushebung aller geistlichen Korporationen im Cippedepartement, die Vereinigung ihrer Güter mit den Kaiserlichen Domänen und der Verkauf der abteilichen Gebäude erfolgten. Erst 1814 erhielt der Rheingraf die ihm entzogenen Stiftsgüter zurück, nußte aber die Stiftsdamen absinden.6

Das Dorf Borghorst stand auf dem Grunde des alten Haupthoses; seine Einwohner hatten deshalb das Wortgeld an das Stift zu zahlen. 1512 heißt Borghorst ein freies Wigbold, dessen Richter der abteiliche Schulze des Dehoses (jetzt Raestrup) war. 7 1591 und 1592 wurde der Ort von Statischen und Spaniern geplündert, 8 ebenso 1622 von den Mansfeldern und 1623 von den Scharen Tillys. 9



<sup>\*</sup> Wilmans, W. U. B., III, 464, 1402. — \* Aiefert, VII, 64 ff., 68; IV, 430. — 3 Stiftsarchiv. Ogl. Jung, Cod. dipl. S. 80 ff. — 4 f. Bentheim. Archiv; Stiftsarchiv und Staatsarchive zu Magdeburg und Münster. — Niefert, II, 26—33; IV, 323—432. — Hobbeling, S. 50. — 5 Ogl. die Einleitung. — 6 Ogl. Promemoria zur Klagschrift des Fürsten f. W. zu Salm-Horstmar gegen die Kgl. preuß. Regierung zu Münster. — Wildt, Chronik von Borghorst. — 7 Stadtarchiv Burgsteinfurt, Alter Geist. — 8 M. G. Qu., III, 115, 119. — Niesert, IV, 382. — f. Bentheim. Archiv. — 9 Weskamp, Liga, S. 93, 310.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Borghorft.

#### 1. Dorf Borghorst.

4 Kilometer füdöftlich von Burgsteinfurt.

a) Rirche, Fatholisch, romanisch, gothisch,

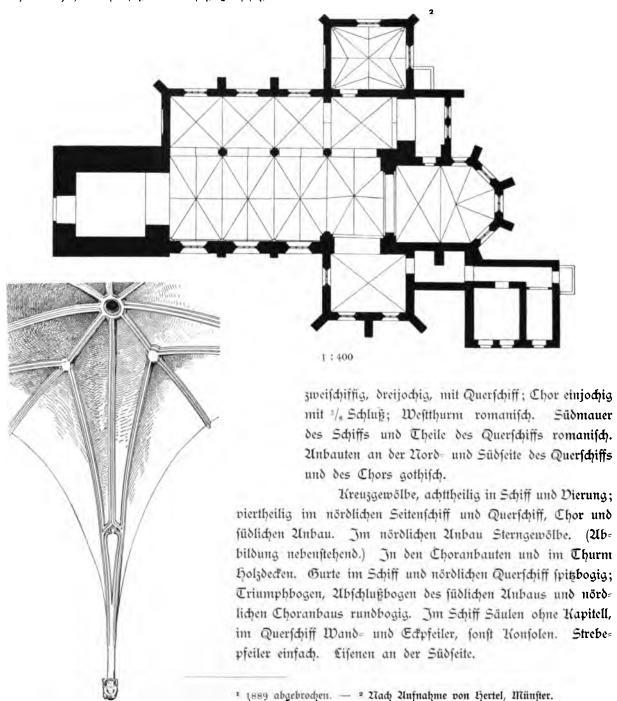

fenster spitzbogig, mit Maakwerk, nach Westen vermauert, dreitheilig im Schiff und nördlichen Unbau des Querschiffs, zweitheilig im Chor und südlichen Unbau des Querschiffs, eintheilig im nördlichen Unbau des Chores. Schalllöcher zweitheilig, mit Mittelsäulchen.

Portal an der Westseite, Renaissance, rundbogig.

Taufftein, 1 romanisch, Rest, Rankenfries, 28 cm hoch, 0,91 m Durchmesser.

3 Ronfolen,2 spätgothisch, von Stein, aus dem nördlichen Unbau des Querschiffs, mit figuren, 35 cm hoch.

Rapitell, 3 romanisch, von Stein, Rest, 40 cm breit, 32 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

Epitaph, 4 romanisch, mit figur und Rankenfries, 2,10 m hoch, 0,76 m breit. (Abbildung Tafel 4, figur 1.)

Relief, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Stein, Mariä Verkündigung, 1,55 m hoch, 0,95 m breit. (Ubbilstung nachstehend.)

Dieta, gothisch, von Stein, 60 cm hoch.

Anna, 5 gothisch, von Stein, 64 cm hoch. (Abbildung nachstehend.)







<sup>1</sup> Jum neuen Caufstein benutzt. — 2 In der neuen Sakriptei verwendet. — 3 Als Kreuzsing dienend. — 4 Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster, 1879, Aummer 1292. Jetzt im Bischöflichen Museum zu Münster. — 5 Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster 1879, Aummer 1993.

- Reliquienkreuz, romanisch, von Holz, mit Metallbeschlag und Krystallbehältern, Vorderseite mit Resliefs, Filigran, Edelsteinen, antiken Gemmen; Rückseite mit Gravirungen und Inschriften. 41 cm hoch, 28 cm breit. (Abbildungen Tafel 5.)
- 2 Reliquienfiguren, 1 spätgothisch, von Silber, getrieben,
  - 1. Madonna, 52 cm hoch;
  - 2. Nikomedes, 47 cm hoch. (Abbildungen Tafel 4.)
- 3 Leuchter,2 romanisch, von Bronze, fuß dreitheilig mit verschlungenen Thiergestalten, Unauf rund mit Ringen. 1. 13 cm hoch, 2. 12 cm hoch, 3. 10,5 cm hoch. (Abbildungen Tafel 6.)

Bieffanne, gothisch, von Bronze, zweiseitig, 17,5 cm hoch.

- Rasel, gothisch (Köln), Stäbe gewebt und gestickt, mit Kreuzigungsgruppe, Petrus, Camm Gottes, Kelch, Marterfäule, Rock und Inschriften, 12,5 cm breit.
- Wandmalerei, spätgothisch, 16. Jahrhundert, Reste, im südlichen Unbau, mit Darstellungen aus der Leidensgeschichte. (Abbildungen Tafel 7.)
- 3 Bloden mit Inschriften:
  - 1. Salve virgo humilis placido tivi dicimus ore funde preces gnato funde Maria tuo. Wolterus Westerhus me fecit anno domini mobii (1507). Durchmesser 1,27 m.
  - 2. SUrgentI JesU sonItU CUM LaUDo sonoro frangor et In nata VIrgIne restItUor (1691). Wappen und Madonna. 1,20 m Durchmesser.

1:400

- 5. Johan Schweys me fecit Monasterii. Soli deo gloria A.º 1741. fusa tibi resonans pie rex fuit atque redemptor ex post rupta fuit nato jubilansque canensque laeta redemptori.

  Salva salvator foveas nos Christe redemptor tuae nuper fuerat rupta refusa sonat parochia suis expensis me refundi et renovari curavit.

  figuren des Beilands: salvator mundi. 1,38 m Durchmesser.
- b) Ravelle, katholisch, Renaissance,

achtfeitig, Holzdecke; fenfter und Eingang gerade geschlossen.

- c) Privatbesik (Brader).
- 5 Sullungen, Renaissance, 1. und 2. 60 cm hoch,

3. 30 cm hody, 4. und 5. je 12/13 cm groß.

(Abbildungen Tafel 8.)

Sellebarde, Spitze, Renaissance, von Gisen, gravirt, 47 cm hoch. (Ubbildung nebenstehend.)

- 2 Tafelgemalde, Renaissance,
  - 1. Madonna, flucht nach Aegypten, 32 cm hoch.
  - 2. Madonna, italienisch, 50 cm hoch. (Abbildungen Casel 9.)
- Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster, 1879, Aummer 418 und 420. 2 Desgleichen Aummer 567.





Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



Kreis Steinfurt.



Aufnahmen von Wenning, Burgsteinfurt, und U. Cudorff, 1869. 2.

Cliches von Alphons Brudmann, München,



Mirche: 1. Mordwestansicht; 2. Innenansicht nach Mordosten.



Aufnahmen von U. Cudorff, 1896. 3.



Kirche: 1. Epitaph; 2. und 3. Reliquienfiguren.



Clichés von Uphons Bruchnann, München. 2.

1 2 3 6 C 38 10 10 POLARY

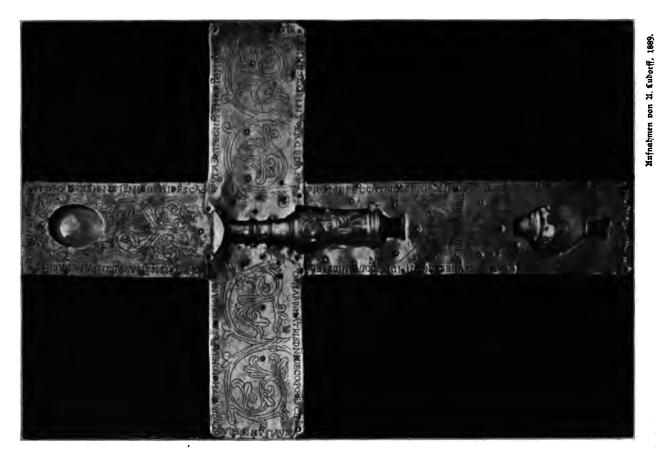

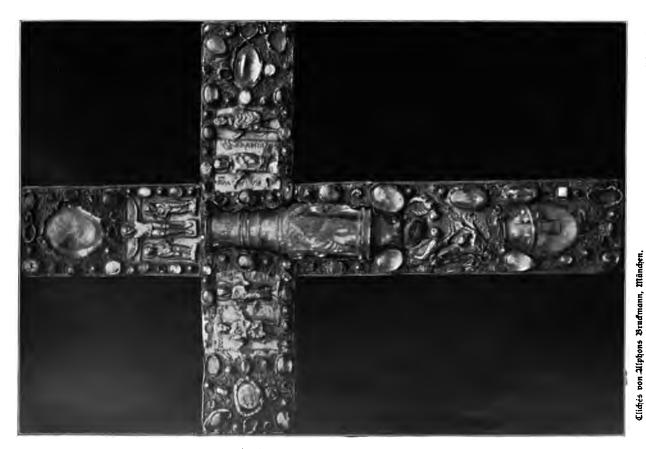

Kirche: Reliquienfreug.



Kirche: Leuchter.

Digitized by Google



Kreis Steinfurt.





Aufnahmen von A. Cudorff, 1890.



Kirche: Wandmalerei.





Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

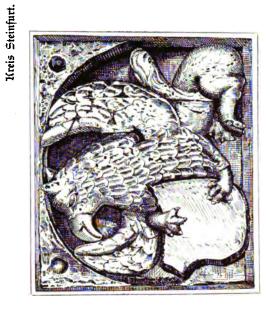



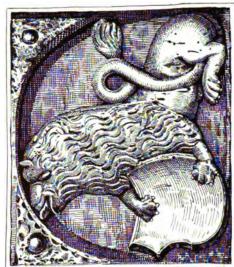

Uufnahmen von 21. Eudorff, 1895. 5.



füllungen (Brader).





Cliches von Alphons Brudmann, München. 2.

Aufnahmen von A. Cudorff, 1895.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westsalen.





Cliches von Alphons Brudmann, München.



Ulte Unsicht der Stadt, nach Meisner.



# urgsteinfurt.

Die Stadt Burgsteinfurt an der Ua ist Sitz des Candrathsamtes Steinfurt. Mit der feldmark, dem sogenannten Kohlstrunk oder der vom Grafen Cudwig 1791 gegründeten Kolonie Cudwigsdorf umfaßt das Stadtgebiet 446 ha mit 5200 Einwohnern; davon sind 3102 Evangelische, 1895 Kathosliken, 5 andere Christen und 197 Israeliten.

Das Umt Steinfurt mit dem Umtssitze in Burgsteinfurt besteht aus den Gemeinden Sellen, Veltrup und Hollich mit 6075 ha und 1953 Einwohnern, von denen 1790 evangelisch und 163 katholisch sind.

#### Quellen und Litteratur:

fürstlich Bentheimsches Archiv: familien-, Regierungs-, Kirchen-, Schul-, Cehen-, Markenund Kriegssachen; Immedietät, Schloßkapelle, Geistliches Rentamt, Kommende, Arnoldinum, Stadt Steinfurt. —
Stadtarchiv Burgsteinfurt: Bürgerlisten seit 1347. Armenstiftungen. Rathsprotokolle seit 1602. Handschriften des freiherrn von Raet. — Eine Sammlung von Urkunden-Abschriften besitt Bürgermeister Cerberger. — Evangelisches Pfarrarchiv: Kirchenbücher seit 1652; Protocollum Consistorii Steinfurtensis
seit 1652; Kirchenbuch der Hofgemeinde 1770—1810; Geschichtliche Nachrichten, gesammelt von den Pfarrern
Kessler (1749) und Grevel (1853). — Katholisches Pfarrarchiv: Kirchenbücher seit 1683. Brevis informatio
missionarii 1694. — Kgl. Staatsarchiv Münster: MLA Ar. 62—67; 253—249. — Copiare der JohanniterKommende Steinfurt. — fürstlich Salm-Horskmarsches Archiv: Stister Borghorst, Metelen und Cangenhorst. — Bibliothek des Hauses Offer genannt Ruhr (Rittmeister a. D. E. von Jur Mühlen): Memorienbuch und Chronik der Johanniter zu Steinfurt. — Alte Stiche des Schlosses und der Stadt von Meisner,
Politisches Schapkässtein, 1623. (Siehe oben und Seite 20.)

Außer anderen, bereits in der allgemeinen Quellenübersicht angeführten Werken sind noch zu nennen: Historischer Bericht vom Leben des Grafen Arnold II. zu Bentheim, 1554—1606. Herausgegeben von Döhmann, festschrift, Burgsteinfurt 1903. — Rump, H. Arnold, reform. Pfarrer in Ibbenbüren: Historischgeographisch genealogische Beschreibung der uhralten des Heiligen Römischen Reichs Grafschaft Bentheim u. s. w. 1728. (Mft. des f. Benth. Archivs.) — Hachenberg: Tubantus Redivivus. ed. II. 1741. — Lieuwe van

<sup>1</sup> B aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothet zu Burgsteinfurt. (Siehe S. 28, Ar. 1.)

Aitzema, Saken van staat en oorlog. [668. — Summarische Deduction (Münster gegen Steinfurt) [698. — Klagbericht (Steinfurt gegen Münster) [698. — v. Raet v. Bögelskamp: Bentheim-Steinfurtische u. s. w. Beyträge zur Gesch. Westphalens. [805. — Derselbe: Etwas über die Stiftung der Kirchen in der Grafschaft Steinfurt. In Ar. 36 des Unbefangenen [808. — Derselbe: Ursprung des Hauses und der Familie Steinfurt. In der "Cos" Ar. 65, 68, 72. — Wilkens: Genealogische Geschieden von Ateinfurt. [826. Dergl. dazu Westphalia III, 1826. — Visch: Geschiedenis van het graafschap Bentheim. [820. — Möller: Geschiedenis. [820. — Möller:

Arnoldinum. Hamann: Handschriften und alte Drucke der Bibliothek des alten Arnoldinum. Gymn. Progr. Burgsteinfurt. 1877. — Heuermann: Gesch. des reformirten gräflich bentheimschen Gymnasium Illustre Arnoldinum. 1878. — Gedenkblätter zur dreihundertjährigen Stiftungsseier des 1588 gegründeten Gymnasium Arnoldinum zu Burgsteinfurt. 1888. — Hunck, Nachricht von der Bibliothek des Akademischen Gymnasiums zu Burg-Steinfurt. 1774. — Schulschriften des alten Arnoldinums. (In der Gymnasialbibliothek.) — Burgsteinfurter Gymnasial-Programme 1853, 61, 79, 89.

Das Bagno. Le Rouge: 18. et 19. Cahier des Jardins anglais. Paris 1787. — Hirschfeld: Kleine Gartenbibliothek. Kiel. 1790. — Gruner: Wallfahrt. 1802 f. — Varnhagen von Ense: Denkwürdigkeiten. 1843. — Vehse: Geschichte der kleinen deutschen höfe. VI. 1857. — (Berghaus:) Wallfahrt durchs Leben. 1862. — Drie dagen op reis, of Bentheim & Steinfurt door een Drentschen bril bekeken. Deventer. 1843. — f. v. Schahmann: Plan du Bagno. 1793. — Nächstens erscheint Döhmann: Der fürstl. Bentheimische Park Bagno.

Das Gebiet des jesigen Umts Steinfurt gehörte ursprünglich zu dem schon 838 erwähnten Pfarrbezirk Wettringen. Die Bauernschaften Sellen und Veltrup werden schon 890 als Seliun und Veliun genannt, Hollich dagegen kommt erst 1319 zuerst als Honlec vor und hieß früher wahrscheinslich Uscheberg (Ascenberg) nach seinem Haupthose. Nach der schon 1129 erwähnten Wasserburg Steinvorde oder Stenvorde nannte sich ein Dynastengeschlecht, welches nach der Johanniter-Chronik früher dy stolte bukk geheißen haben soll und einen rothen Schwan mit schwarzem Schnabel und schwarzen füßen in goldenem Kelde als Wappen führte.

Als erster urkundlich beglaubigter Ahnherr dieser Selherren kann der 1125 erwähnte Rudolf gelten.<sup>2</sup> Sie erwarben die Güter der Edlen von Ascheberg 1206, das Amt Rüschan und die Freigrafschaft Caer 1279, die Selvogteien über Borghorst, St. Mauritz und Neberwasser, verloren aber 1343 die Schwanenburg bei Mesum.<sup>4</sup> Baldewin II. erlangte 1357 von Kaiser Karl IV. die Belehnung mit der Freigrasschaft Caer und damit eine Anerkennung seiner Reichsunmittelbarkeit.<sup>5</sup> 1365 wurde er von dem Bischof Florenz mit Gronan belehnt.<sup>6</sup> Mit seinem Sohne Cudolf VI. (1394—1421) erlosch der Mannesstamm der Selen oder Junker von Steinsurt, und die Herrschaft Steinsurt siel an den Selen Serwin von Götterswick, den Wittwer von Kudolfs Erbtochter Mechtild, als Dormund seiner Cochter Lutgard. Seberwin, der 1421 auch die Grafschaft Bentheim erbte, vermählte 1432 seine Cochter mit dem Dynasten Wilhelm von 'sheerenberg, und ließ sich von ihr und ihrem Gemahl die Herrschaft Steinsurt gegen eine Geldentschädigung abtreten.<sup>7</sup> Durch seine zweite Heirath mit Gisberta von Bronkhorst erward Seberwin I. (1421—54) die solmsschen Giter im Münsterlande und Oberyssel. Nach seinem Code erhielt sein jüngerer Sohn Urnold I. Steinsurt und Gronau; durch heirath bereitete er den Anfall Wevelinghosens (1492) vor. Unter Eberwin II. wurde 1495 die Herrschaft Steinsurt nehst der Freigrafschaft Caer zu einer Reichsgrafschaft erhoben.<sup>8</sup> Urnold II. erbte 1530 auf Grund der Erbvereinigung von 14879 Bentheim, sührte 1544 die lutherische Sehre ein und gerieth seit 1548 in Streit mit Münster wegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erhard, C. D. 208. — <sup>2</sup> Erhard, C. D. 190. — <sup>3</sup> Wilmans, W. U. B. III, 37, 1069, 872. — Westphalia, III, 533. — F. Benth. Archiv, Cehen. — Ogl. Wilmans, III, 1110. Ann. Cod. Trad. Westf. III, 110, 164 u. ö. — <sup>4</sup> Alefert, V, 169 st., 336. — <sup>5</sup> Alefert, V, 216 u. Ann. — <sup>6</sup> Ebenda, 226, 232. — <sup>7</sup> v. Raet, Benth. Gesch. I, 224 st. — Döhmann, Burgmannen, S. 13. — <sup>8</sup> Alesert, VI, 155. — <sup>9</sup> Ebenda 91 st., 97. — <sup>10</sup> Hamelmann, Opp. geneal. S. 784 st. — Döhmann, Große Kirche, S. 7 st.

der Immedietät von Steinfurt. Ihm folgte 1553 in Bentheim sein alterer Sohn Eberwin III., der durch seine Gemahlin Unna Cecklenburg und Rheda gewann, aber ichon 1562 ftarb; der jungere Sohn Urnold III., der Steinfurt erhalten hatte, starb schon 1566 ohne Leibeserben. 2 Daher fielen alle genannten Länder an Eberwins III. Sohn Urnold (1554-1606), der in Cecklenburg der erste, in Bentheim der zweite und in Steinfurt der vierte seines Namens war.3 Urnolds Mutter und Vormünderin Unna von Cecklenburg schloß 1569 mit Münster den ungunftigen flintringiden Dertrag wegen der geistlichen Jurisdiktion und der Schatzung in der Graficaft Steinfurt.4 Durch seine Beirath mit der Gräfin Magdalena von Aeuenahr gewann Urnold die Grafschaft Limburg an der Lenne, die Herrschaften Ulpen, Helfenstein und Lennep und die Erbvogtei Köln; ferner erwarb er die von Heffen lehnrührigen Hoyaschen Uemter Ucht und Freudenberg. Urnold führte 1591 in Steinfurt die reformirte Cehre anftatt der lutherischen ein's und theilte seine Cander unter drei Sohne, welche die Linien Cedlenburg-Rheda, Bentheim und Steinfurt ftifteten. Uls die Linie Steinfurt icon 1632 erloich, entstand zwischen den beiden andern ein Streit wegen der Erbichaft, der 1638 gu einer Theilung der Grafichaft Steinfurt führte: Bentheim erhielt die eigentliche Grafichaft Steinfurt mit dem Umte Rufchau, der freigrafichaft Caer und der Edelvogtei Borghorft; Tedlenburg befam die Berrichaften Wevelinghofen und Gronau nebft gablreichen Gutern im Stift Munfter.6 Bei der bruderlichen Erbtheilung von 1656 fiel Bentheim an den alteren Bruder Ernst Wilhelm und Steinfurt an den jüngeren Philipp Konrad. In folge der Heirath des Ersteren mit der 1666 vom Kaiser in den gräflichen Stand erhobenen Gertrud von Telft entstanden zwischen der Steinfurter Linie und den aus dieser Che hervorgegangenen Söhnen erbitterte Streitigkeiten, die durch das Eingreifen des Bifchofs Chriftoph Bernhard von Galen noch verschärft wurden. Der Bielefelder Bertrag von 1691 sprach der bisherigen, 1688 tatholifch gewordenen Steinfurter Linie die Grafichaft Bentheim zu, mahrend Ernft, der altefte Sohn Ernft Wilhelms, mit Steinfurt und Alpen und der Unwartschaft auf Bentheim? abgefunden wurde. Ernfts Wittwe Jabella Justina, Gräfin von Hornes und Erbin von Batenburg, sah fich gezwungen, den ungunftigen Dertrag von 1716 mit Munster zu schließen.8 Dagegen fiel 1803 die feit 1752 an hannover verpfändete Grafichaft Bentheim nach bem Erlofchen der dortigen tatholischen Linie an den Grafen Ludwig von Steinfurt. Uber icon 1806 wurden beide Graficaften dem Großherzogthum Berg und 1810 dem frangofischen Kaiserreiche einverleibt. 1815 tam Bentheim unter die hannoversche und Steinfurt unter die preufische Candeshoheit. Graf Ludwig erhielt 1817 den preugischen Gürftentitel, und dem mediatifirten Bause Bentheim-Steinfurt wurden durch Urt. XIV der deutschen Bundesafte gewiffe, 1843 durch einen Dertrag mit Preußen näher bestimmte Berechtsame zugefichert.9

Das Schloß Steinfurt liegt auf einer Insel der Aa, dem Oberplatz, und ist durch eine Brücke mit der gleichfalls auf einer Insel gelegenen Vordurg, dem Unterplatze, verbunden. Die 1129 zuerst erwähnte Burg wurde 1164 von den benachbarten Edlen von Ascheberg zerstört, aber mit Hilse des Kölner Erzbischofs Reinald von Dassel wieder aufgebaut und durch einen mächtigen Berchefrit, den 1776—93 abgebrochenen Buddenthurm, verstärkt. Don den alten Bauten sind nur die aus dem Ende des 12. Jahrhunderts stammende Schloßkapelle und der Rittersaal erhalten. Der Renaissance-Erker vor dem Empfangsaal ist 1559 von der Gräsin Walburg von Brederode, der Gemahlin Arnolds II., erbaut worden. Graf Arnold IV. baute die Erker (s. Bild), den Renaissancethurm 1596 und die Schloßbrücke 1595. Unter dem Grafen Ernst ersolgte um 1700 eine Erneuerung des Schlosses, welches dann unter dem Grafen Ludwig (seit 1780) durch die Beseitigung der Wälle und des Buddenthurmes sein jetziges Aussehen erhielt. Das 1617 erneuerte Chorhaus oder die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Niesert, VI, 239. — <sup>2</sup> Ogl. Döhmann, Gr. Kirche, S. 9 f. — <sup>3</sup> Ogl. Henermann, Urnoldinum. — <sup>4</sup> Niesert, VI, 248, 256 ff. — Hobbeling, 58 ff., 98 ff. — <sup>5</sup> Döhmann, Gr. Kirche, 10 ff. — <sup>6</sup> f. Benth. Urchiv, Acta domestica. — <sup>7</sup> Ogl. v. Raet, Benth. Geschi. II, 39 ff. — Prothocollum cont. — Lieuwe van Aitzema. — Schweder, Theatrum hist. praetensionum ill. — Imhof, Notitia procerum imp. — Rump, Ms. — Disch, Geschiedenis. — Bauer, Beitr. 3. deutschen Privatsürstenrechte, S. A. Göttingen 1839. — Cücking, Stift Münster, 154 ff., 306 ff. — Hüssing, Chr. B. v. Galen, 182 ff. — Henermann u. A. — <sup>8</sup> Aiesert, VI, 400—446. — <sup>9</sup> Amtsblatt 1844, Ar. 20. — Bahlmann, R.-B. Münster, 30, Ann. 77. — <sup>10</sup> Johanniter-Chronik. — <sup>11</sup> Lübke, 228. — Aordhoff, 319 ff., 324. — Cibus, 879. — Ogl. Piper, Burgenkunde, 559 ff. — Niesert, V, 131. — f. Benth. Urchiv, Schloßkapelle. — <sup>12</sup> Näheres über Schloß und Stadt bei Döhmann, Copographie und Alterthümer von Steinfurt, und Burgsteinfurt, ein führer durch seine Geschichte und Umgebung.



Alte Abbildung des Schlosses von 1623.

Ritterburg auf dem Unterplate war der Burgmannshof der Ritter von Rheine (1200—1500). Ein zweiter Burgmannshof lag in der Südwestecke des Unterplates.

Die Kommende, Komthurei oder Hospitalhaus des Johanniters oder Malthesers. Ordens liegt an der Aa südlich vom Schlosse und von der Großen Kirche. Die Ordensniederlassung ist in dem letten Diertel des 12. Jahrhunderts von den Edlen von Steinfurt begründet worden und wird zuerst 1222 urkundlich erwähnt.<sup>2</sup> 1270 erhielten die Johanniter von den Edlen von Steinfurt das Patronat über die Pfarrkirche<sup>3</sup> und 1388 über die Kleine Kirche<sup>4</sup> zu Steinfurt. 1545 bestand der Konvent aus 16 Personen, sechs Ritterbrüdern, dem Prior oder Kirchherrn zu Steinfurt, sieben andern Priestern, einem Diakon und einem Subdiakon unter der Leitung eines Komthurs, der meistens zugleich auch Balier (baiulivus) von Westsalen war.<sup>5</sup> Die Münsterische Kommende war eine nach 1282 gegründete Siliale der Steinfurter Kommende.<sup>6</sup> In der Resormationszeit blieb die Kommende trotz des Schwankens einiger Komthure bei der alten Lehre und verlor deßhalb 1564 das Patronatrecht über die Große Kirche und die dazu gehörigen Kirchengüter.<sup>7</sup> Seit dem dreißigjährigen Kriege wohnten die Komthure meist in Münster auf ihrer filialkommende. In der Franzosenzeit war die Kommende Sitz der Unterpräsektur des Arrondissements Steinfurt.

Die katholische Kapelle auf der Kommende war 1670 trotz des Einspruches der Candessherrschaft begonnen und 1687 vollendet worden. Sie bestand bis 1810.8 Die Kommende wurde 1811 von Napoleon aufgehoben; ihre Güter wurden zu den kaiserlichen Domänen geschlagen und zum Theil verschleudert; der Rest kam 1816 an das Haus Bentheim.

Die Große Kirche an der Aa zwischen dem Schloß und der Kommende, ursprünglich ein romanischer Bau aus dem 12. Jahrhundert, erhielt 1426—30 ihren Churm und wurde 1487 umgebaut und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Döhmann, Burgmannen, 35 ff. — <sup>2</sup> Wilmans, III, 176. — Cibus, 877. — <sup>3</sup> Wilmans III, 857. — <sup>4</sup> f. Benth. Urchiv, Kommende. — Döhmann, Burgmannen II, 40 ff. — <sup>5</sup> f. Benth. Urchiv, Kommende. — <sup>6</sup> Vergl. Aordhoff, Ichr. 38, 38, 5. 142 ff. — <sup>7</sup> Vita Arnoldi. — v. Raet bei Aiefert, VI, 380 ff. — H.d. v. Hövel; Stangefol; Hobbeling 63 f., 361. — Stadtarchiv. — Döhmann, Gr. Kirche, S. 9 f. — <sup>8</sup> Stadtarchiv. — f. Benth. Urchiv, Kommende. — Wildt, Chronik von Borghorst.

vergrößert: damals wurden der Cettner und das Chor hinzugefügt und die schon 1320 als Begräbnißstätte der Eblen von Steinfurt erwähnte Georgskapelle in die Kirche einbezogen. Seit 1564 war die Kirche im Besitze der Evangelischen, aber 1673 erzwang Christoph Bernhard von Galen die Mitbenutzung der Kirche durch die Katholiken; dieses Simultaneum bestand bis zur Vollendung der katholischen Kirche 1724.

Die Kleine Kirche nahe der Kirchstraße ist an Stelle einer älteren Kapelle des hl. Geistes 1471—77 errichtet worden.<sup>2</sup> Sie war die eigentliche Stadtkirche, und in ihr wurde bis 1806 alljährslich die Rathswahl vorgenommen.

Die katholische Kirche wurde 1722—24 auf Grund des Vertrages von 1716 errichtet. Die Synagoge der durch Einwanderung zahlreich gewordenen jüdischen Gemeinde ist 1763 erbaut worden.

Das Illustre Arnoldinum ist eine Stiftung Arnolds IV., der die von ihm 1588 in Schüttors gegründete Cateinschule 1591 nach Steinsurt verlegte, eine Schola publica, auch Academia oder Universitas litteraria Steinsurtensis genannt, mit vier fakultäten, einem akademischen Senat und eigener Gerichtsbarkeit hinzusügte und dafür dis 1593 das Gebäude der Hohen Schule (seit 1869 Kreiss bezw. Amtsgericht) errichtete. Die Schule blied gemeinsames Besitzthum der drei Bentheimschen Häuser, unter denen alljährlich das Rektorat wechselte; sie ging aber nach kurzer Blüthe unter der Ungunst der Zeiten immer mehr zurück und erlosch unter der Fremdherrschaft. 1853 wurde das Arnoldinum als Gymnasium wieder eröffnet.

Das fürstliche Kunsthaus oder Museum enthält Erinnerungen an die Steinfurter Akas demie, eine bedeutende Bibliothek mit werthvollen Inkunabeln, ferner Sammlungen von Naturalien, Münzen, Antiquitäten, Kuriositäten und einige Gemälde.4

Die Stadt Burgsteinfurt (Stenvorde, zum Unterschied von Drensteinfurt aber auch Stenvorde castrum und Borchstenvorde) ist eine Gründung der Edlen von Steinfurt. Als Stadt erscheint Steinfurt zuerst [338.5] Die Privilegien von [3476] bildeten die Grundlage für das Verhältniß zwischen der Herrschaft und der Bürgerschaft, welches seit 1606 durch beständige Streitigkeiten wegen der städtischen Gerechtsame sehr getrübt wurde. Die in drei Klüste oder Eise eingetheilte Stadt war mit einer Ringmauer, einem Wall und doppeltem Graben besesstigt und besaß vier doppelte Thore, die Kirchspforte, Rottpforte, Steinpforte und Wasserpforte, zu denen seit 1564 die Hagenpforte oder das Burgthor hinzukam. Südlich von der Stadt lag der Friedhof, eine besesstigte Vorstadt mit dem Blockthor bei der Großen Kirche.7 Das Stadtwappen zeigte zuerst einen hohen Festungsthurm, seit 1635 ein Stadtschor mit drei Thürmen darüber. 1623 lieserte Christian von Braunschweig der Vorhut Tillys ein Gesecht bei Steinfurt.8 Stadt und Schloß wurden 1634 von den Münsterischen, dann von den Hessen besetzt, 1635 von den Kaiserlichen erstürmt und geplündert, 1643 von den Hessen, 1647 von den Kaiserlichen eingenommen. Pest und Hungersnoth zwangen viele Bürger zur Flucht nach Holland. Um Ende



<sup>\*</sup> Ogl. Döhmann, Große Kirche. — Prothocollum cont. III, 71 ff., 128 ff. — v. Aaet bei Aiesert, VI, 380, f. 310. — Johanniter Chronik. — f. Benth. Archiv, Kommende. — Aiesert, V, 145, 350 f. — Lübke, 309. — Cibus, 878. — \* Ogl. Döhmann, Burgmannen, II, 40 ff. — <sup>3</sup> Ogl. Henermann, Arnoldinum und die oben genannten Gymn. Programme und hestschieften. — 4 Ogl. Drie dagen op reis, 56—63. — <sup>5</sup> Aiesert, V, 164. — <sup>6</sup> Ebenda, 179 ff. — <sup>7</sup> Ogl. künstig Döhmann, Copographie und Alterthümer von Steinfurt, II. Cheil. — <sup>8</sup> Weskamp, Liga, 189, 297, 173 f., 311.

des Krieges lagen 320 häuser in der Stadt wüst. 1660 besetzte Bischof Christoph Bernhard von Galen die Stadt, die dann bis 1720 eine münsterische Garnison unterhalten mußte.2

Don den Burgmannshöfen in der Stadt sind verschwunden der Wulfshof, der Kulensoder Cangenshof, der Pulsienshof, der Casterhausenshof, der Ravenshof und der Cennepssoder Reigershof; erhalten sind nur der Hewenshof und der Schevenshof.<sup>3</sup> Das alte Rathhaus ist 1561 crbaut.<sup>4</sup> Don den Häusern aus der Renaissancezeit ist das interessanteste das von dem rhedaschen

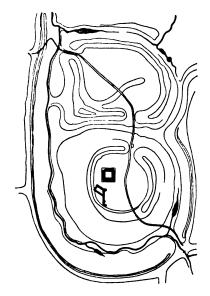

Refte der Burg Ufcheberg, 1:2500.

Rentmeister Eberhard Houck 1607 erbaute Haus auf der Hahnenstraße, welches jest als Scheune dient.

Das Bagno ist ein südwestlich vom Schlosse in Hollich gelegener fürstlicher Park. 5 Seit 1765 begann Graf Karl Paul Ernst einen Theil des alten Hochwaldes, des Hagen oder Sundern, im französischen Geschmack als Lustgarten einzurichten und den inselreichen See ausgraben zu lassen. Ihren Namen erhielt die Anlage von einem Badehause (il bagno, das Bad). Bedeutend erweitert und im englischen Geschmack umgestaltet wurde der um 1800 weithin berühmte Jardin anglo-français-chinois durch Karls Sohn Ludwig, den letzten Reichsgrafen und ersten fürsten zu Bentheim und Steinfurt (1780—1817).

Nördlich vom Bagno liegen in Hollich die Reste der 1164 von dem Kölner Erzbischof Reinald von Dassel und den Edlen von Steinfurt zerstörten Burg Uscheberg. Die Edlen von Uscheberg waren 1206 bereits ausgestorben.6



Siegel der Stadt Burgsteinfurt von 1543, im Staatsarchiv zu Münster. Münster 3196. Umschrift: Sig. opidi bor... vorde. (Vergl. Westfälische Siegel, Heft II, Abtheilung 2, Cafel 80, Ar. 4.)

<sup>\*</sup> f. Benth. und Städt. Archiv. — v. Raet bei Aiesert, VI, 314. — Funck, Bibliothek des Arnoldinums, S. 84 f. — \* Aiesert, VI, 349 ff. — 3 Döhmann, Burgmannen von Steinfurt. — + Vgl. Aordhoff, Holz- und Steinbau, S. 421, Anm. — 5 Vgl. oben die Litteraturangaben. — 6 Wilmans, III, 37. — Vgl. Döhmann, Die Edlen von Ascherg und ihre Burg bei Burgsteinfurt. Ich 35, 59, S. 214 ff.















Bolkstrachten der Umgegend von Burgsteinfurt.

27ach Abbildungen aus: Le Rouge, XVIII. et XIX. cahier des jardins anglais, contenant ceux du Bagno à Steinfort en Westphalie. Paris 1787.

Eudorff, Bau- und Kunftbenkmaler von Westfalen, Kreis Steinfurt.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Burgfteinfurt.



1. Stadt Burgsteinfurt.



Mordansicht der "Großen" Kirche.

a) "Große" Kirche, evangelisch, romanisch (Unlage), Uebergang, gothisch (Uusbau),



zweischiffig, mit gerade geschlossenem Chor; Westthurm mit Halle und Anbauten; an der Ostseite des nördlichen, dreijochigen Seitenschiffs kapellenartiger Anbau.

Kreuzgewölbe im Churm. Im Uebrigen Holzdecken. Gurte der Churmhalle, des Schiffs und nördlichen Unbaus spisbogig auf einfachen Pfeilern. Strebepfeiler am Seitenschiff einfach. Giebel am Seitenschiff, nördlichen Unbau und Chor-Treppengiebel am Churm.

fenster spisbogig, dreis und zweitheilig, mit Magwerk am Schiff, Chor und nördlichen Unbau; eins und viertheilig am Seitenschiff. Schalllöcher, spisbogig, eintheilig, mit Magwerk. Portal, spisbogig, an der Westseite; spisbogig mit Kleeblattschluß und Eckfäulen, versmauert, an der Südseite. (Abbildung nachstehend.) Eingänge der Nordseite gerade geschlossen.



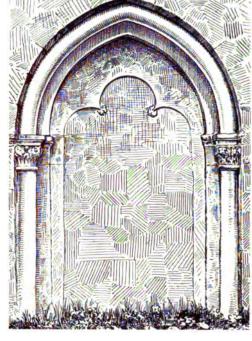

Südweftansicht.

Südportal.

Lettner, fpätgothisch, 15. Jahrhundert, von Stein, fünf spitzbogige Geffnungen auf profilirten Pfeilern, mit zweiseitigen Magwerkbrüftungen. (Abbildungen Tafel 10.)

#### 4 Glocken mit Inschriften und Wappen:

- 1. in gloriam d. o. m. memoriae et honori exequiarum illustrissimi s. r. i. comitis ac domini philippi conradi comitis in bentheim tecklaburg steinfurt et limburg dni. in rheda wev. hoia alpen et helf praef. haef. col. d. mariti sui p. m. dilectissimi anna elisabetha wilhelmina illustrissima comes in bent. tecl. steinfurt et vidua consecravit ac refundi curavit per josephum michelin anno m d c l x viii x x iii julii (1668). 1,43 m Durchmesser.
- 2. ego LUDoVICo regnante MagIstratU CUrante In honores trIUnI restItUta. alexius petit met syn soon me fecit mens aug. (1786). 0,99 m Durchmesser.
- 3. annuente illustrissimo principe ac domino ludovico comite regnante in benth. teckl stint et limb rel. curante magistratu et sumptibus civitatis totiusque ecclesiae restaurata mense agu A° 1786 alexis petit met syn zoon me fecit. 1,16 m Durchmesser.
- 4. princeps et populus in publicam ecclesiae utilitatem me refectam curavit. alexius petit cum filio suo fecit mens. aug. A° 1786. 0,73 m Durchmesser.

Eubke, Westfalen, S. 309. - Lotz, Deutschland, S. 568.

#### b) "Kleine" Kirche, evangelisch, gothisch,



einschiffig, vierjochig mit 1/8 Schluß. Thurm auf spitzbogig vereinigten Pfeilern an der West= seite, achteckig (Abbildungen Cafel 11). Treppenthurm an der Nordseite. Strebepfeiler einfach, an der Süd= und Nordwestecke mit Giebelendigung. — Holzdecke.

fenster spitbogig, drei= und viertheilig mit Maßwerk. Schalllöcher rundbogig. Portal der Westseite spitbogig.

Kronleuchter, Renaissance, von Bronze, zwölfarmig, zweireihig, 61 cm hoch. Glode mit Inschrift:

oves christi vocem meam audiunt et me sequuntur. restaurata. alexius petit cum filio suo fecit mens. aug. A° 1786. 0,76 m Durchmesser.

c) Kirche, fatholisch, Renaissance (Barock), von 1722, einschiffig, vierjochig; Nordseite mit Giebelaufsatz und Pfeilervor=

lagen, Wappen, Inschrift und Nische.
Kreuzgewölbe mit Rippen zwischen rundbogigen Quergurten auf Vorlagen und rundbogigen Blendbogen auf Wandpfeilern.

fenster rundbogig, zweitheilig, mit einfachem Magwerk.

Portal an der Westseite, gerade geschlossen, mit Giebel= verdachung.



1:400

<sup>1</sup> Nach Often erweitert.



Katholische Kirche, Choransicht vor der Erweiterung. (Aufnahme von Wenning, Burgfteinfurt.)

d, Städtischer Besitz. Stadtbefestigung, Reste, Churm an der Westseite, um= gebaut. (Abbild= ung nebenstehend.)



Rathhans, gothisch,



an der Westseite dreitheilige, spitzbogige Halle und sechstheiliger Fialengiebel mit Wappen und Rosetten. Dachreiter. Umgebaut. Inschrift der Westseite: An bat jar unses heren rus unde lei (1561) be ferbe bach julij is angelacht be erste sten to be ract huse ber stadt barch stenborde (Abbildung Tasel 12.)

e) Staatlicher Besitz.
Amtsgerichtsgebände, Renaissance, 16. Jahrhundert,



mit Eckhurm und Treppenthurm, umgebaut. (Abbildung Tafel 12.) Bibliothek des Gymnasiums, Manuskripte und Inkunabeln, gothisch, mit Miniaturen und farbigen

Initialen. (Abbildungen nebenstehend, Seite 30, in Ueberschriften und als Vignetten.)

- 1. Pergament-Manustript, gothisch, 15. Jahrhundert, aus Kloster Frenswegen; Summa fratris Raynerii de Pysis ordinis predicatorum que dicitur Pantheologia. Groß-folio.
- 2. Pergament Manustript, gothisch, 14. Jahrhundert, aus Italien; Codex-Justiniani repetitae praelectionis cum glossa. folio. (Abbildungen nebens stehend und Seite 30.)





#### f) Privatbesitz. Schloß2 (Besitzer: fürst zu Bentheim und Steinfurt) romanisch, gothisch, Renaissance,





Siegel des Balduin von Steinfurt von 1365, im Staatsarchiv zu Münster, Münster 743. Umschrift: Sigillum baldewini de stenvorde. (Vergleiche: Westfälische Siegel, Heft I, Abtheilung 2, Cafel 23, Ummer 2.)

ringförmig mit Mauer, Wall und Graben. Hauptgebäude mit Thürmen, Giebeln, Erker, Litterfaal und Kapelle. Westliche Vorburg mit Nebengebäuden und Thorhaus. (Abbildungen Tafel 13 bis 19.)

Ehemalige Hohe Schule (Urnoldinum). — 2 Lübke, Westfalen, S. 311. — Loh, Deutschland S. 568.

Rapelle, 1 romanisch, in zwei Geschoffen,





l: 400 Schnitt durch die Kapelle (nach Lübke).

Rittersaal

**t:400** 

Kapelle, Untergeschoß.

einschiffig, dreijochig. Nördlicher Unbau einjochig mit angebauter Wendeltreppe. Südlicher Unbau im Obergeschoß dreijochiges Seitenschiff, im Untergeschoß zwei nischenartige Erweiterungen.

Kreuzgewölbe, mit Graten, zwischen rundbogigen Gurten und Wandblenden, auf Pfeilern, Wandsund Ectpfeilern mit Vorlagen.

fenster rundbogig, erweitert. Portal<sup>2</sup> im nördlichen Uns bau, rundbogig, mit Ecksäulen. (Abbildung Tafel 17.)

Rittersaal, Uebergang, erneuert, viertheiliger Raum. Kreuzgewölbe mit Wulsten, zwischen spitzbogigen Gurten auf freuzförmigem Mittelpfeiler, Ecfsäulen und Konsolen.

fenster spitbogig, zweitheilig mit einfachem Magwerk, erweitert.

Kamin, an der Südwestwand, entfernt. (Abbildungen nebenstehend und Tafel 18.)





Rittersaal, 1: 100. Nach Aufnahme von Nordhoff.

E Lübke, Westfalen, S. 228, Cafel 14. — Lot, Dentschland, S. 568. — 2 211s fenster umgebaut.

7

- Im unregelmäßigen Nebenraum nach Südosten: Kreuzgewölbe, mit Rippen, und Kamin. (Abbildung Cafel 18.)
- Erker, an der Westseite des östlichen flügels, frührenaissance, 16. Jahrhundert, Pfeilerausbau in zwei Geschossen mit Reliefs, Wappen und Inschriften. (Abbildungen Tafel 15 und 16.)
- Thorhaus, Renaissance, 16. Jahrhundert, fachwerk mit vorgekragten Geschossen. Thorweg und achtseitiger Treppenthurm. (Abbildungen Tasel 16 und 19.)
- Brunnengehaufe, Renaissance, von 1727, von Stein, Pfeilerausbau mit kuppelartiger Verdachung. (Abbildung Tafel 19.)
- Tafelauffan, Renaissance, 17. Jahrh., Reiterfigur, von Silber, getrieben, 25 cm hoch. (Ubb. Taf. 20.)

  2 Pokale, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Silber, getrieben, Nürnberger Urbeit. (Ubbildungen Tafel 21, figur 1 und 2.)
  - 1. ohne Deckel, 17 cm hoch.
  - 2. mit Deckel, 36 cm hoch.
- Pokal, Renaissance, 17. Jahrhundert; fuß von Silber, vergoldet; Gefäß von Aubinglas, geschnitten mit figuren; 20 cm hoch. (Abbildung Tafel 21, figur 3.)
- Rrug, Renaissance, [7. Jahrhundert, von Elfenbein, geschnitzt, mit biblischen Scenen; Beschlag von Silber; Deckel mit Gruppe; 26 cm hoch. (Abbildung Tafel 22, figur 1.)
- Becher,<sup>2</sup> Renaissance, 17. Jahrhundert, von Silber, getrieben, mit Blumenornament, auf drei Kugeln, mit Deckel, 16 cm hoch. (Abbildung Tafel 22, figur 2.)
- Trinkhorn, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Silber, getrieben, und Elsenbein, geschnitzt, mit Darsstellungen aus der Mythologie, 25 cm lang. (Abbildung Tafel 23, figur 1.)
- Befäß, römisch (?), von Gold, getrieben, mit Lingen und Perlstäben, 12 cm hoch, 15 cm Durch= messer. (Abbildung Tafel 23, Figur 2.)
- Schaale (Geusenschaale), Renaissance, 16. Jahrhundert, von Horn, geschnitzt, mit Griff von Silber, 6 cm hoch. (Abbildung Tafel 23, figur 3.)
- Scepter, 3 Renaissance, 16. Jahrhundert, von Silber, mit vier Wappen und angehängten Denkmungen. 58 cm hoch. (Abbildung Cafel 23, Kigur 4.)
- Beusenkette, 4 Renaissance, 16. Jahrhundert, von Gold, mit Medaillenschmuck. (Ubb. Caf. 23, fig. 5-7.)
- Sigur, Benaissance, 18. Jahrhundert, von Porzellan (Frankenthal, Marke Cowe mit H. J.), 23 cm hoch. (Abbildung Tafel 20, figur 2.)
- Bibliothek, Manuskripte und Inkunabeln mit Miniaturen und farbigen Initialen. (Abbildungen Tafel 24 und Seite 34, in den Ueberschriften und als Vignetten.)
  - 1. Pergament-Manuffript, gothisch, von 1366, Niederländisches Gebetbuch; Quart.
  - 2. Pergament=Manustript, gothisch, von 1 430, aus Kloster frenswegen. Speculum virginum. Quart.

<sup>\*</sup> Ogl.: Ludorff, Bau- und Kunstdenkmäler, Kreis Dortmund-Stadt, S. 31, Cafel 11. — \* Ogl.: G. von falke, Geschichte des deutschen Kunstgewerbes, S. 175. — 3 früher Rektorstad der Hohen Schule (Urnoldinum). — 4 Halskette, welche der Schicksalsgenosse Egmonts, der Udmiral Graf von Hoorne (hingerichtet 1568), trug. Die Münze (Geusenpfennig) mit dem Bilde König Philipps II. und dem Bettelsack, dem Zeichen der verbündeten niederländischen Udeligen, nebst Inschrift.

Kommende (Besitzer fürst zu Bentheim und Stein= furt). hauptgebäude einfach.

Thorhaus, Renaissance, 17. Jahrhundert, an der Hofsfeite Ziergiebel und Wappentafel mit Inschriften.
(Abbildung Tafel 25.)

Portal zum Kirchhof der "großen" Kirche, gothisch. (Abbildung nebenstehend.)

Brunnengehäuse, Renaissance, 16. Jahrhundert, von Eisen. (Abbildung Tafel 25.)





Saus, Hahnenstraße Ar. 385, Renaissance, 17. Jahrhundert, Giebel mit Muschelauffäßen, Erker mit Ins schriften und Wappen von 1609. (Abbildungen Tafel 25 und 26.)

Saus,<sup>2</sup> friedhofstraße Ar. 355, Renaissance, 17. Jahrhundert, Giebel mit Muschelaussätzen, Erker mit Reliefs und Inschriften. (Abbildungen Tafel 26 und 27.)

2 Saufer, 3 Markt Ar. 112 und 113, Renaiffance, von 1614 und 1648, mit Zier= und Treppengiebel. (Abbildung Tafel 26.)

Saus,4 Wasserstraße Ar. 238, Renaissance, mit Ziergiebel und Muschelaufsatz. (Abbildung nebenstehend.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jest Aummer 16. — <sup>2</sup> Abgebrochen; der Erker ist am Aeubau verwendet; jest friedhofstraße Ar. 38. — <sup>3</sup> Jest Ar. 5 und 6 — <sup>4</sup> Jest Ar. 27.











2.

1. Uns dem speculum virginum der Schloßbibliothek (siehe S. 32).



2.—4. Initialen aus dem Gebetbuch von 1366, ebendaselbst.

### Burgsteinfurt.

Ban- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Steinfurt.



Į.



Cliches von Ulphons Brudmann, Munchen.

2.

Aufnahmen von 2. Ludorff, 1891.

"Große" evangelische Kirche: Lettner: Į. Dorderseite; 2. Rückseite. The second secon

Aufnahmen von U. Cudorff, 1895/96.

# Burgsteinfurt.

Kreis Steinfurt.









Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.





1. 1. Rathhaus; 2. Amtsgerichtsgebäude.

8

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



ţ.



Clichés von Alphons Brudmann, Munchen.

Aufnahmen von 21. Eudorff, 1896/97.

Schloß (fürst zu Bentheim und Steinfurt): 1. Mordwestansicht; 2. Südostansicht.







Clichés von Alphons Brudmann, Manchen.

2.

Aufnahmen von U. Cudorff, 1897.

AND AND AND

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



Schloß (fürst zu Bentheim und Steinfurt): 1. Hofansicht nach Often; 2. Erker.



Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.



ţ.



Clichés von Ulphons Brudmann, München.

2.

Mufnahmen von M. Eudorff, 1896/67.

Schloß (fürst zu Bentheim und Steinfurt): 1. Chorhaus; 2. Erter, Cheilansicht.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



ı



Clichés von Alphons Brudmann, Manchen.

2

Aufnahmen von U. Eudorff, 1895/1902.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



Į.



Cliches von Ulphons Brudmann, Munchen.



Aufnahmen von U. Eudorff, 1897/1902. 3.

Schloß (fürst zu Bentheim und Steinfurt):

1. Rittersaal; 2. Kapelle, Innenansicht nach Nordosten; 3. Kamin im Nebenraum.

The second of the Policy of the second of th

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.





2.



Cliches von Ulphons Brudmann, Munchen.

Aufnahmen von A. Cudorff, 1896/97.

Schloß (fürst zu Bentheim und Steinfurt):

1. Chorhaus, Bofansicht; 2. Brunnengehäuse; 3. Concertsaal (Bagno).

3.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.





Cliches von Alphons Brudmann, München.

Schloß (Fürst zu Bentheim und Steinfurt): (. Cafelaussiah; 2. Porzellanssyur.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



Į. Clichés von Ulphons Brudmann, München.





Unfnahmen von U. Eudorff, 1895/96.

2

Schloß (fürst zu Bentheim und Steinfurt): 1. bis 3. Pokale.

Kreis Steinfurt.



2. Uufnahmen von U. Cudoeff, 1895.

4

Cliches von Alphons Brudmann, München.

Schloß (gurft zu Bentheim und Steinfurt):

1. und 2. Crinkgefäße.

Digitized by Google

Ban. und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



Į.





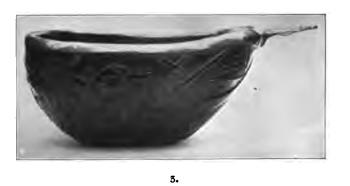

2.



5.



6.



•

Cliches von Ulphons Brudmann, Munchen.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1895/96.

PERSON A COSS

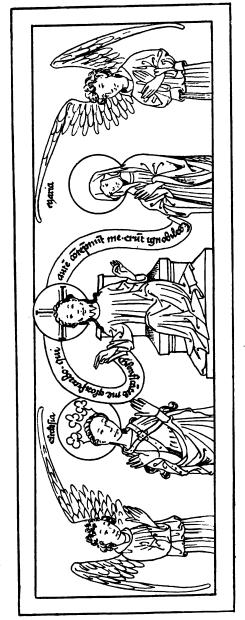





Bibliothek (fürst zu Bentheim und Steinfurt): Miniaturen aus dem Speculum virginum.

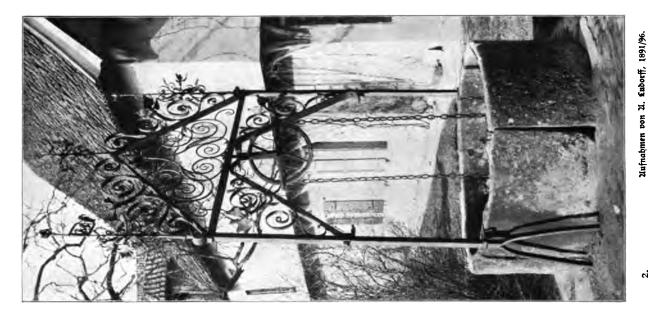

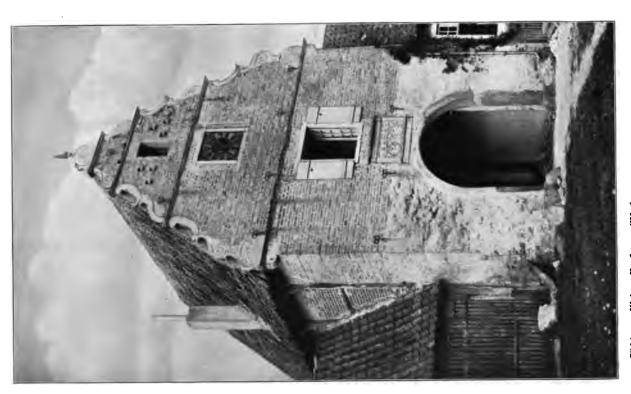

ann, diangen. Rommende (Fürst zu Bentheim und Steinfurt): 1. Chorhaus, Hosseite; 2. Brunnen. Cliches von Ufphons Brudmann, München.









Cliches von Alphons Brudmann, München.

2

3.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1891.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



2. Uufnahmen von U. Eudorff, 1891.



Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.

1. Haus Friedhofftraße Ar. 355; 2. Haus Hahnenstraße Ar. 385.

O Lo BART



lte.

Das zum Umt Rheine gehörige Kirchspiel Elte besteht aus dem Dorfe Elte und der Bauersschaft heine und liegt südöstlich von der Stadt Rheine auf dem rechten Emsuser. Die Einwohnerzahl beträgt auf 2634 ha nur 414, die bis auf 1 Evangelischen sämmtlich Katholiken sind.

### Quellen und Litteratur:

Kgl. Staatsarchiv Münster, Amt Rheine-Bevergern; Ms. VII, 1705, 1708; Repertorium 112,3: Urkunden des Klosters Gravenhorst. — f. Bentheim'sches Archiv, Schloßkapelle, Geistliches Rentamt. — Pfarrarchiv Elte, Kirchenbücher seit 1729. — Grosfeld, Beiträge zur Gesch. der Pf. und Stadt Rheine. — Cibus, Gründungsgeschichte, S. 291, 859; Namenkunde, S. 95, 61, 88.

Im Jahre 1154 schenkte Everhard von Alevelt dem Kloster Asbeck zwei Erben (mansi) im Kirchspiel Rheine in villa que Elethe dicitur.<sup>2</sup> Elte war also damals eine Bauerschaft des Kirchspiels Rheine. Die benachbarte Bauerschaft heine wird zuerst 1281 als Hone,<sup>3</sup> später als Hoene und Heune erwähnt. Eine dritte Bauerschaft Namens Bredelache (1373), Bredenlage, Brelage, jest Brelager hof, hieß früher Anestorp.<sup>4</sup>

Auf dem jetigen rechten Ufer der Ems, bei der früher zu Mesum gehörigen Glödenwiese, hatten die Edlen von Steinfurt am Ende des 13. Jahrhunderts auf einer Insel der Ems die Schwanenburg erbaut,5 welche 1343 von dem Bischof Ludwig II. von Münster und dem Grasen von der Mark in einer Fehde mit Ludolf von Steinfurt völlig zerstört wurde.<sup>6</sup> Ju ihr gehörte eine Kapelle, welche die Vorgängerin der jetzigen Kirche zu Elte war und die mit ihren Einkunsten nach den Urkunden der Steinfurter Schloßkapelle und den Rechnungen des Geistlichen Rentamts zu Steinfurt zur Vikarie undecim millium virginum auf dem Schlosse Steinfurt gehörte.<sup>7</sup> Der Pastor zu Mesum oder ein Kaplan von Rheine hatten den Gottesdienst zu Bestheim=Tecksenburg=Rheda zu, denen seit 1638 die Steinfurter Besitzungen an der Ems, darunter auch der Hos Schulze Elte, zugefallen waren.

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> E aus einem Pergament Manustript der Gymnasial Bibliothek 3u Burgsteinfurt. (Siehe S. 29, Ar. 1.) — <sup>\*</sup> Erhard, C. D., 296. — <sup>3</sup> K. Staatsarchiv, Kl. Gravenhorst, Ar. 47. — <sup>4</sup> Cod. Trad. Westf. IV, 40, 371, 331. — Grosfeld, S. 5, 30. — <sup>5</sup> Jung, C. D., S. 363. — <sup>6</sup> Münst. Gesch., Qu., I, 44, 47, 128; Schaten, Unn. Paderb., II, 217 f. — Grosfeld, 15 f. — Darpe, Rheine, Ishgr., 38, S. 111; Herford und Rheine, Ishgr., 48, S. 190. — <sup>7</sup> Ogl. von Raet bei Aiesert, V, 336. — Grosfeld, 16; Cibus, 859.

Elte wird schon 1559 als selbstständige Gemeinde aufgeführt. Aber erst 1661 konnten die drei Bauerschaften Elte, Heine und Brelage bei dem Bischof Christoph Bernhard von Galen gegen den Willen der Stadt Rheine ihre förmliche Abtrennung von dem Kirchspiel Rheine durchsetzen; doch mußten sie der Kirche zu Rheine als Absindung für die bisher geleisteten Abgaben 350 Chaler zahlen.<sup>2</sup> Dann erbauten die Bauerschaften die jetzige Kirche, die 1668 vollendet und dem hl. Ludgerus geweiht wurde.<sup>3</sup>

### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Elte.

### Borf Elte.

16 Kilometer nordöftlich von Burgfteinfurt.





einschiffig, dreijochig, mit unregelmäßigem 3/8 Schluß. Sakristei an der Nordseite. Westthurm

Kreuzgewölbe mit Schlußstein und an der Wandfläche auslaufenden Rippen.

fenster, spitbogig, zweitheilig mit einfachem Maßwerk, eintheilig, rundbogig in der Sakristei. Schalllöcher rundbogig.

Eingang der Westseite spitzbogig, an der Südseite gerade geschlossen. Taufstein, Renaissance, rund, Pokalform, fuß quadratisch, 1,55 m hoch. (Ubsbildung nebenstehend.)

mit zwei Auffatzgiebeln, Renaissance. Strebepfeiler einfach.

Ranzel, gothisch, sechseckig, mit Maßwerk- und faltenfüllungen. 0,97 m hoch, 0,85 m Durchmesser. (Abbildungen Tafel 29.)

### 2 Glocken mit Inschriften: 4

I. Salvator mundi salva nos.

Johan adolph graf zu bentheim tecklenburg steinfurt und limburgh. anna elisabeth von böselager abdisin zu grevenhorst. georgius schulte pastor. johan veltmann gerdt schulte als schulte... provisores. henrichs wischmann custos gerdt richter als richter. anno m d XXXXVI (1546). 0,86 m Durchmesser.

2. convocat eltenses ludgerus in aere refusa et dicit rectum tempus adesse presum. henricus schleus pastor, berndt engelbert, berndt gerdinck, gert otter charius abelian, elisabet averbergh johan kreft. anno 1666. 0,96 m Durchmesser.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Niesert, VII, 117, 124. — <sup>2</sup> Darpe, Herford und Rheine, S. 196. — Grosfeld, S. 16, 75. — <sup>3</sup> Jahreszahl an der Kirche. <sup>4</sup> Die Inschriften sind fehlerhaft; Glocke 1 von 1696 (?).









Cliches von Ulphons Brudmann, Manchen.

2.

Mufnahmen von U. Eudorff, 1893.

Kirche: 1. Aordansicht; 2. Südostansicht.





Clichés von Alphons Brudmann, München.

Aufnahmen von U. Ludorff, 1893.

Kirche: 1. Innenansicht nach Often; 2. Kangel.

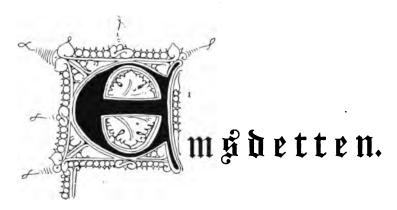

Zur Gemeinde Emsdetten gehören die Dorfbauerschaft und die Bauerschaften Uhlintel, Auftum, Hollingen, Westum, Isendorf auf dem linken Ufer der Ems und Veltrup auf dem rechten Emsuser. Emsdetten zählt auf 6140 ha 7795 Einwohner, darunter 7643 Katholiken und 152 Evangelische.

#### Quellen und Litteratur:

Pfarrarchiv Emsdetten: Getaufte und Getraute seit 1648, Gestorbene seit 1680. Verzeichnis der Pfarrer seit 1648. Jura et obventiones pastoratus in Emsdetten 1694. — Tibus, Gründungsgeschichte, 953 ff., 976 ff.

Der Name Emsdetten erscheint zuerst in dem ältesten Werdener Heberegister um 890, wo eine Abgabe in pago Fenkion in Nortanthetun verzeichnet wird.<sup>2</sup> 1189 heißt der Ort Nortthetten zur Unterscheidung von Schapdetten bei Nottuln, aber schon 1178 und später stets Thetten, oder Detten, oft mit dem Zusatze super Emesam,<sup>3</sup> und seit dem 16. Jahrhundert Emsdetten.

Emsdetten wird als Kirchspiel mit den zugehörigen Bauerschaften zuerst 1178 erwähnt, doch ist die Kirche wohl schon im 9. oder 10. Jahrhundert gegründet worden. Die Kirche stand nebst dem Pfarrhause und dem Dorse auf dem Grunde eines dem Domprobste von Münster gehörigen früheren hoses, eines Pröbstinghoses,4 denn der Domprobst war von jeher Kollator der Pfarrstelle5, und etwa 180 hausplätze im Dorse hatten nach einem alten heberegister des Pfarrarchivs das Wortgeld an die Pastorat zu entrichten. Patron der Kirche war der hl. Pankratius, Archidiakon der Probst von St. Ludger.6 Die älteste Kirche war ein romanischer Bau aus dem 12. die 13. Jahrhundert, an dessen Stelle 1470 eine andere, ärmliche Kirche trat,7 die 1847 durch einen Neubau ersetzt wurde. Eine Kapelle, die Kluse, wird noch 1727 erwähnt.

Die Ritter von Detten, von denen Johann und seine Frau Regina oder Regela als Wohlthäter der Emsdettener Kirche gerühmt werden, stammten von Schapdetten. Sie werden seit 1215 genannt und erscheinen 1276—1406 als Steinfurter Burgmannen.8 Hierauf ist ihr Auftreten in Emsdetten zurückzuführen; denn die Edlen und Grafen von Steinfurt besaßen den größten Theil

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> E aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe S. 29, Ar. 1.)— \* Cacomblet, Urchiv für den Aiederrhein, II, 209 ff. — <sup>3</sup> Cibus, 952 ff. — <sup>4</sup> Cibus 352, 927, 953 ff., 976 ff. — <sup>5</sup> Cibus, 1304. — <sup>6</sup> Aiesert, VII, 124 f. — <sup>7</sup> Cibus, 980 f. — <sup>8</sup> Cibus, 959 ff., 981. — Döhmann, Burgmannen von Steinfurt, II.

des Kirchspiels als Allod oder als Cehen, so den Bispinghof (curia Byscopinc) schon vor 1337.<sup>1</sup> Auch die Freiheit und das Gericht des Dorfes zu Detten, die Blutronne und das Holzgericht in der Dettener Mark gehörten ihnen.<sup>2</sup>

Emsdetten versorgte früher alle umliegenden Gebiete mit Sacklinnen, Segeltuch und Korbwaaren, besonders aber mit Wannen, deren Herstellung die Emsdettener Korbmacher als Geschäftsgeheinniß behandelten. 3 Noch jest beschäftigen sich hier 27 familien unter Ausschließung aller fremden mit der Wannenmacherei.

1580 wüthete hier die Pest. 4 1622 brandschatzten die Ligisten den Ort. 5 1688 zerstörte eine Keuersbrunft einen großen Theil des Dorfes. 6

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Emsdetten.

### Dorf Emgbetten.

13 Kilometer öftlich von Burgfteinfurt.

a) Rirche, fatholisch, gothisch, neu.

Thurm der Kirche, romanisch, 12. Jahrhundert,

in drei Geschoffen, mit Lifenen und Aundbogenfriesen. Giebel neu.

Portal rundbogig erneuert.

Schalllöcher, zweitheilig, mit Mittels fäulchen, rundbogig und gerade geschlossen. (Abbildungen Tafel 30.)

Sakramentshäuschen, gothisch, Sockel mit Maß= werk 0,89 cm breit, Nische 48/65 cm groß, mit spikbogigem Maßwerkgiebel. Strebepfeiler= und Fialenausbau. (Ub= bildung Tafel 30.)

Leuchter,7 romanisch, von Bronze, auf drei füßen, rund, Schaft mit King; 22 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

1. gerhardt westels vogt herman deitmering berndt revers johan wenighof provisores anno 1693.

0,8 m Durchmesser.

2. anno 1693. twickel droste. 1,20 Durchmeffer.

3. Neu.

3 Bloden mit Inschriften:

Wilfens, Reichsedle von Steinfurt, S. 60. — Erhard, Geschichte Münsters, S. 230. — <sup>2</sup> Niesert, V, 332 f. — f. Benth. Urchiv, Marken. — <sup>3</sup> Kumann, Kirchspiele. — Tibus, S. 980. —
 Kumann, a. a. O. — <sup>5</sup> Weskamp, Liga, 143. — <sup>6</sup> Pfarrarchiv Emsdetten. — <sup>7</sup> Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster, 1879, Ar. 501.



# b) Privatbesit (Sträter).

Schrank, Renaissance, 17. Jahrshundert, geschnitzt, mit Ranken und flachornament. 2,0 m hoch, 1,40 m breit, 0,55 m tief. (Abbildung nebenstehend.)

3 Raften, Renaissance, geschnitzt, Kerbschnitt,

1. 64/21/19 cm groß,

2. 26/17/10 cm groß,

5. 21/12/7,5 cm groß. (Abbildungen Cafel 31.)

Elle, Renaissance, geschnitzt, Kerbschnitt, Griff 14 cm lang. (Abbildung Tafel 31.)

Morfer, Renaissance, von Bronze, mit Inschrift und Jahrzahl 1619. 12cm hoch. (Abb. nachstehend.)

Bettwärmer, Renaissance, von Messing, getrieben, durchbrochen. 31 cm Durchm. (Abb. nachstehend.)

Dgl.: Ludorff, Ban- und Kunfts denkmäler von Westfalen, Kreis Wittgenstein, S. 58, Cafel 16.





Eudorff, Bau- und Kunftdenkmaler von Weftfalen, Kreis Steinfurt.

COLUMN TO S

# Emsdetten.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.

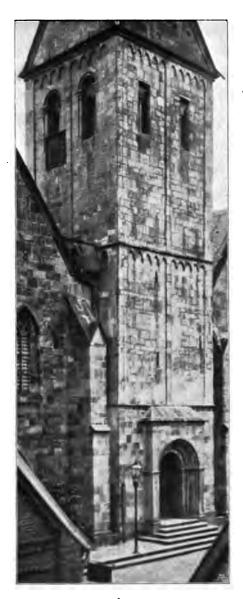

(. Clichés von Ulphons Brudmann, Manchen.



3.



Aufnahmen von U. Eudorff, 1893.

Kirche: 1. und 2. Churm; 3. Sakramentshäuschen.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Steinfurt.

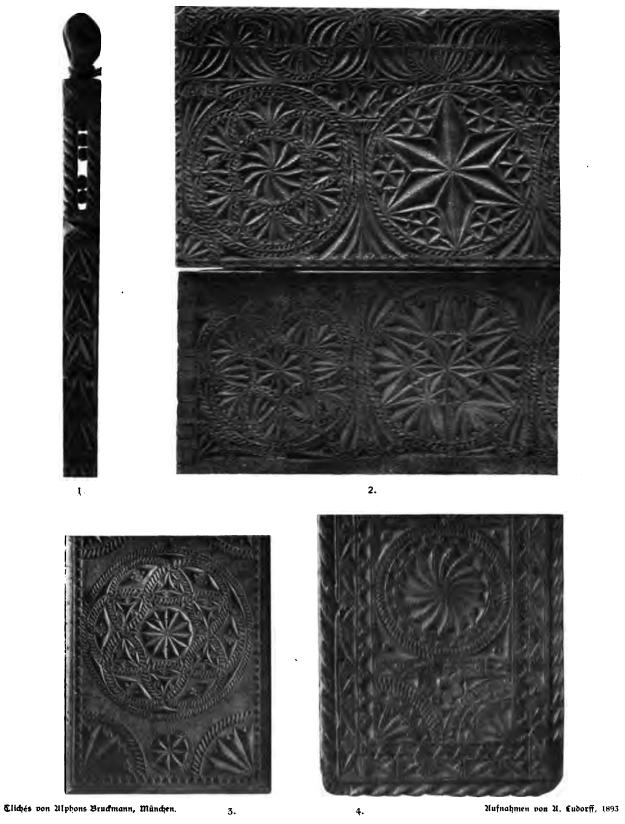

(Sträter): 1. Elle; 2.—4. Kaften.



Quetten und Emeratur:

Pfarrardiv: Kirchenbücher feit 1772. — Cibus, Gründungsgeschichte, 466 f.

Die Kirche<sup>2</sup> zu hembergen, welches im 13. Jahrhundert hemberge, hemberghe, himberge hieß, ist dem hl. Servatius geweiht und wahrscheinlich von Bischof hermann II. (1174—1203) zunächst als Kapelle errichtet worden. Die zuerst 1282 erwähnte und durch Abtrennung von der zum Kirchspiel Greven gehörigen Bauerschaft hembergen gebildete Pfarrei wird in dem Kirchenregister von 1313 wohl wegen ihrer Kleinheit und Armuth nicht genannt. Noch 1571 wird sie als die ärmste Kirche im Stift Münster bezeichnet. Der Bischof hatte das Recht, die Pfarrstelle zu besetzen.<sup>3</sup> Bis 1803 gehörte das Kirchspiel zum Amte Wolbeck und dem domkapitularischen Gogericht Meest.



Heilige, gothisch, 88 cm hoch, aus der Kirche zu Hembergen. (Jetzt Eigenthum des Vildhauers Moseder in Münster.)

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Bembergen.

# Borf hembergen.

Rirche, neu.

18 Kilometer öftlich von Burgfteinfurt.

- 3 Bloden mit Inschriften:
  - 1. Maria vocor dum dedera sonitum sugiat procul omne malignum Wolter Westers hues me fecit anno dni m viiii (1504). 0,93 m Durchmesser.
  - 2. Quot catharina michi nomen dat fulmina pello et judio mortis te meminisse tue. anno domini m viiii (1504) (Westerhues?). 0,72 m Durchmesser.
  - 3. S. servatius patronus hujus eklesiae joannes cramer past, georgius schulte otemarink hermannus löbke theodorus jörgens provisores rudolvus cotter anno m d c l x x x x v i (1696). 0,80 m Durchmesser.

Est aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothek zu Burgsteinfurt (siehe S. 29, Ar. 1). — 2 Neu. — 3 Tibus, 466 f.



# olthausen.

Holthausen, die kleinste Gemeinde des Kreises, bildet den füdlichsten Teil des Umtes Caer und enthält auf 390,5 ha

307 Einwohner; darunter 299 Katholiken und 8 Evangelische. Zur Pfarrgemeinde Holthausen gehören seit 1836 die von der Pfarrei Billerbeck abgezweigten Bauerschaften Esking und Temming der Gemeinde Beerlage.<sup>2</sup>

#### Quellen und Litteratur:

Pfarrardiv: Kirchenbucher seit 1630. — Brodmann, Die Bauernhöfe der Gemeinden Billerbed, Beerlage, Darfeld und Holthausen. 1891. — Conginus, Suhrer, II. 99. — Cibus, Gründungsgeschichte, 941 f.

Schon gegen das Ende des [1. Jahrhunderts wird in dem Evangelienbuche des [040 gestisteten Klosters Ueberwasser in den ältesten Aufzeichnungen über die Klostereinkunste der Umts= hof Holthausen, curia Holthusen (super A), erwähnt; zu ihm gehörten [3 Erben (mansi), wovon drei in ipsa villa Holthusen.<sup>3</sup> Die Kirche war eine Filiale von Billerbeck und erscheint zuerst im Jahre [265 als Pfarrkirche.<sup>5</sup> Das Chor der jesigen Kirche stammt nach einer Inschrift über der Sakristeithür aus dem Jahre [448. Der alte, [747 eingestürzte Kirchthurm wurde [748—5] erneuert; auch das Schiff der Kirche wurde dem Chronogramm über der Südthür zusolge [787 neugebaut. 6 Die Patronin des Klosters Ueberwasser, die Muttergottes, war auch die der Kirche zu Holthausen.<sup>7</sup> Das Kollationsrecht zur Pfarrstelle besaß die Abtissün zu Ueberwasser.

Die Ritter von Holthausen werden zuerst 1177 erwähnt. Sie sollen die Kirche gegründet und das Patronatrecht später der Abtissin von Ueberwasser, als deren Ministerialen und Umtleute sie im 13. Jahrhundert erscheinen, wübertragen haben. Aach dem Erlöschen dieses Geschlechtes siel die Burg mit Zubehör an das Kloster Ueberwasser. Die Abtissin von Vincke ließ diese alte Burg abbrechen und durch eine neue ersetzen, die bis Ansang des 19. Jahrhunderts ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H aus einem Pergamentmanuskript der Gymnasialbibliothek zu Burgsteinfurt (siehe S. 29, Ar. 1.) — <sup>2</sup> Brockmann, 300. — Cod. Trad. Westf. III, 273. — <sup>3</sup> Cod. Tr. W. III, 12 f. — <sup>4</sup> Brockmann, 301 f.; dagegen Cibus, Gründungsgeschichte, S. 945, hält sie für eine filiale von Laer. — <sup>5</sup> Wilmans, W. U. B. III, 754. Cibus, 945. — <sup>6</sup> Brockmann, 302 f. — Longinus, II, 99. — <sup>7</sup> Cibus, 945. — <sup>8</sup> Ebenda, 945. 1305. — <sup>9</sup> Erhard, C. D. 387. — <sup>10</sup> Wilmans, W. U. B. III, 666. 1442. Cibus, 943. — <sup>11</sup> Brockmann, 301.

standen hat. Noch jetzt heißt ein Theil des Dorfes davon der Borghof. Uls das Kloster Ueberswasser 1773 aufgehoben wurde, kamen Hof und Burg an die Universitäts-Kommission oder den Studienfonds zu Münster.

1590 wurden Dorf und Kirche von den Spaniern geplündert. 1771 zerstörte eine feuersbrunst fast fämmtliche Häuser des Ortes. 3



# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Holthansen.

## Dorf Bolthausen.

13 Kilometer füdlich von Burgfteinfurt.

Airche, katholisch, gothisch, Renaissance,

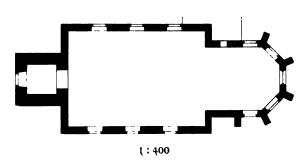

einschiffig; Chor, gothisch, einjochig, mit 5/8 Schluß; Westthurm.

Strebepfeiler am Chor einfach. Holzdecken. Sakristei neu.

Jahreszahlen: merceptviii (1448) über der Sakristeithür; über dem Südseingang Chronogramm mit 1787;4 am Churm Jahreszahl 1751.

fenster, eintheilig, flachbogig; im Chor neu. Eingang, gerade geschlossen; an der Westseite vermauert.



Südwestausicht.

Gruppe, 3 Heilige mit Donatoren, gothisch, von Stein, stark verwittert, an der Westseite des Thurms, 69 cm hoch. (Abbildung umstehend.)

<sup>&</sup>lt;sup>x</sup> Brockmann, 305; Longinus, II, 99. — Cod. Tr. W. III, 273. — <sup>2</sup> Brockmann, 306; Longinus, II, 99; Cod. Tr. W. III, 273. — <sup>3</sup> Brockmann, 304. — <sup>4</sup> Ebenda, 303.

Eudorff, Bau- und Kunftdenkmaler von Westfalen, Kreis Steinfurt.

## 3 Bloden, mit Inschriften:

 $\xi$ . Indico divina dum pulsor ego catharina tempore d $\overline{n}$ i iohannis preckinck pastoris, bernhardi thor stegge et alberti provisor.

Anno domini 1597 hans rape me fecit. 1,04 m Durchmeffer.

2. Laeta deo resonans ero protectrice maria, cujus in accepto nomine tracta sono.

Fredericus schweys cura car · hen · siverdinck p. t. p. h. sub praesi. marg. de haxthausen abbae transa

A° 1752 exlmi d. d. frid. chris. de plettenberg praep. cath. eccl. monsis et de b. de droste in darfeld. 0,88 m Durchmesser.

3. Neu.

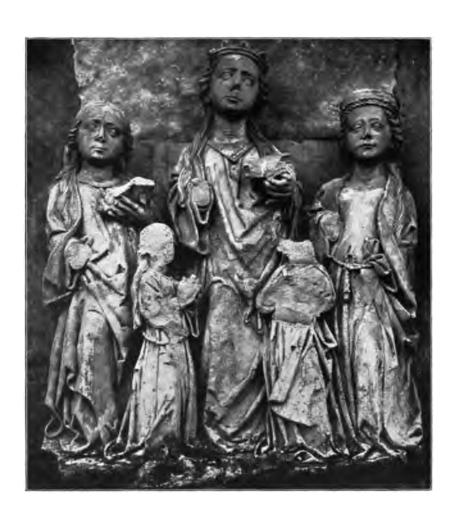



# orstmar.



Um Herrenholze, dem Südostabhange des Schöppinger Berges, liegt das durch seine ereignisreiche Vergangenheit und seine anmutige Cage anziehende Städtchen Horstmar, welches mit dem gleichnamigen, die Bauerschaften Schagern und Niedern umfassenden Kirchspiele und der Gemeinde Ceer das Umt Horstmar bildet. Die Stadt hat auf 69 ha 997 Bewohner, davon 938 Katholiken, 3 Evangelische und 56 Israeliten; das Kirchspiel zählt auf 1721 ha 437 Einwohner, von denen 428 Katholiken und 9 Evangelische sind.

#### Quellen und Litteratur:

Kgl. Staatsarchiv Münster: MLA. 17. Umt Horstmar, Ur. 233—249. Umtsrechnungen vom 16. Jahrhundert bis 1805. — Stadt Horstmar, Repertorium 72 ck. (27 Urkunden von 1307-1715). Copiare: Msc. II. 12. p. 193; Msc. II. 50. Rechnungen von 1690-95. Gesch. der Grafen (!) von Horstmar. Msc. IV. 29. — 2 Gilden und Zünfte. — Kollegiatstift Horstmar: 14 Or. Urkunden 1370-1739. — Fürstlich Salm Borstmarfces Archiv: Munfterifce Hoffammer, Nachrichten über Bofe, Ginkunfte, Dienfte, Forft- und Jagdgerechtsame, Mühlen, Udministration, Regalien (Uccifen, Steuern, Zölle, Judengeleit, Stadtprivilegien, Strafen). — Pfarrarchiv Horstmar: Getaufte seit 1708, Getraute und Gestorbene seit 1725. — Urkunden betr. die Kirche seit 1379. — Copiar des Kapitels von St. Gertrud. — Der Kaplan Münftermann besaf einige alte Urkunden über Horstmar. — Stadtarchiv Horstmar: Stadtrechnungen und Urkunden. — Darpe, Gesch. Horstmars, seiner Edelherren und Burgmannen. Mit Stammtafel und Urfunden. In der Stichr. Bd. 40, S. 81-154; Bd. 41, S. 97-136; Bb. 42, S. 186-205. — Niefert: Bernard, Edler von Horstmar. Schmölders Westfälisches Urchiv Nr. 104. — Derfelbe: Bur Stammtafel der alteren Dynasten von Horstmar (Weftphalia 1825. II. 26). - ficer, Berr Bernhard v. Horftmar. Itidr. Bd. 14, S. 291-306; Bd. 15, S. 401 f. - Sofeland, Atidr. Bd. 16, S. 54 ff. v. Raet, Stiftung der Kollegiatfirche gu Borstmar. 3m Unbefangenen 1808. Ar. 38. - Riefert, die Kirche von Borstmar. In Schmölders Westf. Archiv, Ar. 105. - Bahlmann, die Kirchenvisitation in Borstmar im 3. 1721. Ttfdr. Bd. 50, S. 109-114. — Cibus, Gründungsgeschichte, 881 ff. — Conginus, Führer, II. 114 ff. — Dohmann, die Puten von Borftmar, Zeitschr. Bd. 58, S. 225 ff.

Horstmar (Hurstmere, Horstmere, Lat. Horstmaria) erscheint zuerst um 1150 in dem zweiten Werdener Heberegister. 3 Der Name bezeichnet einen mit Wald oder Gestrüpp bewachssenen Sumps. 4 Nach der alten Burg hierselbst nannte sich eins der ältesten Dynastengeschlechter des Candes, die seit 1129 bezw. 1154 erwähnten Edlen von Horstmar, deren Wappen, ein schreitender,

<sup>&</sup>lt;sup>x</sup> H aus einem Pergamentmanustript der Gymnasial-Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe S. 29, Ar. 1). — <sup>2</sup> Siegel des Otto von Horstmar, von 1259, im Staatsarchiv zu Münster, Kappenberg 78. Umschrift: Si...llum Ottonis de Horstmare. (Vergl. Westfälische Siegel, Heft 1, Abtheilung 2, Cafel 23, Ar. 3. — <sup>3</sup> Cacomblet, Archiv f. d. Niederrhein, II, 285. — <sup>4</sup> Jellinghaus, Ortsnamen, 53. 103. — Cibus, Namenkunde, 45 f. 95. — Darpe, Horstmar, Istickr. Bd. 40 S. 104 f. Ann. — <sup>5</sup> Kindlinger, M. B. III., Urk. 7. — Erhard, C. D. 297. — Darpe, a. a. O., 83.

gekrönter Cowe in blauem Felde vor sieben silbernen Querbalken, noch jetzt das Stadtwappen von Horstmar bildet. Infolge eines Mißverständnisses ist ihnen von einem Kompilator des 17. Jahrshunderts der sinnlose Beiname der Puten oder Puiten von Horstmar mit Unrecht angehängt worden.

Einen in ganz Europa geseierten Namen erwarb sich unter ihnen in den Jahren 189—1227 Bern-hard II., der Gute.² Er, der Schrecken der Sarazenen, der Stolz der Deutschen, versank 1227 mit vielen anderen westfälischen Edlen in einer zehde des Bischofs von Utrecht gegen Rudolf von Kovorden nach tapferem Kampse in dem Morast von Mummenriet. Sein Andenken blieb in Horstmar stets lebendig und in hohen Ehren. Bis 1810 besand sich auf dem Rathhause ein Freskogemälde, welches den Helden in voller Rüstung hoch zu Roß darstellte. Ein anderes Reiterbild dieses deutschen Achill war auf dem Giebelselde der nördlichen Chorwand in der Kirche angebracht. Auch dieses Freskobild ist später übertüncht worden; Spuren davon wurden 1844 aufgestunden nebst Resten der unteserlich gewordenen, aber von Rolevinck, Hövel und Schaten? erhaltenen Inschrift: Dat wylt heiden ind kersten sagen, — dat dyt weer eyn die beste by sinen dagen. Ein drittes Reiterbildnis Bernhards, ein früher über dem städtischen Wappen an der Stadtwaage angebrachtes Steinrelief, bestudet sich jetzt an der Giebelwand eines Hauses bei der Kirche.4

Bernhards Aeffe Otto (1227—46) erwarb durch seine Dermählung mit Abelheid von Uhaus die Herrschaft Ahaus. Nach seinem Tode theilte Adelheid vor 1251 ihre Besitzungen, so daß ihr Sohn Bernhard Ahaus und ihre Tochter Beatrix Horstmar erhielt. So wurde der Mannsstamm des Hauses Horstmar nach Ahaus verpflanzt, in dessen Besitz das Geschlecht sich die 1406 behauptete. Beatrix brachte die Herrschaft Horstmar ihrem Gemahl, dem Grasen Friedrich von Rietberg, zu der 1269, um sich aus der Gesangenschaft des Bischofs Gerhard von Münster zu befreien, die Lehnshoheit Münster über Horstmar anerkennen und 1500 Mark Sesegeld versprechen mußte. Da er diese Summe nicht ausbringen konnte, sah er sich genöthigt, noch in demselben Jahre die Herrschaft Horstmar an den Bischof zu verkaufen. Seitdem blieb Horstmar als Hauptort eines Amtes die 1802 unter nünsterischer Herrschaft.

Die nördlich von der Stadt gelegene Burg der alten Edelherren wurde ein Cieblingsaufents halt der Bischöse. Bischof Otto IV. ließ sie nebst der Stadt 1406 als Grenzseste gegen Steinfurt neu besestigen und Bischof franz von Waldeck überwies sie 1552 dem Drosten, dessen Umt in der familie Droste-Vischering (Erbdroste) erblich wurde, und dem Rentmeister von Horstmar als Umtshaus. Im dreißigjährigen Kriege wurde sie 1635 auf Beschl des hessischen Oberstleutnants von Rabenhaupt von den Bürgern Horstmars zerstört. 9

Die Kirche zu Horstmar verdankt ihre Entstehung und die Wahl des Patrociniums der hl. Gertrud den Edlen von Horstmar. <sup>10</sup> Ursprünglich gab es hier nur eine Burgkapelle, die von Bischof Otto III. (1300—1308), dem Sohne der Beatrix von Horstmar, wiederhergestellt wurde. <sup>11</sup> Dann wurde für die Burgmannen eine Kapelle errichtet, in der sich noch bis zum 18. Jahrhundert, als die Kapelle längst zur Sakristei der Pfarrkirche umgewandelt war, die Erbbegräbnisse der Burgsmannen befanden. <sup>12</sup> 1217 erscheint das Kirchspiel und 1247 die Kirche von Horstmar zuerst in den



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Döhmann, Itíchr. Bd. 58. — <sup>2</sup> Ogl. über ihn die oben angeführten Werke. Ein Gedicht über ihn von Weddige (1856) im Auszuge bei Bahlmann, Münsterländ. Märchen, Sagen u. s. w., S 116 f. — Ein Epos "B. v. Horstmar" in Hexametern "von einem Veteranen" erschien 1878 bei Braus in Schwerte. — <sup>8</sup> Ann. Paderborn, X, 716. — <sup>4</sup> Darpe, a. a. O., 89—97. — <sup>5</sup> Darpe, a. a. O., 97—104. — Tücking, Gesch. von Ahaus, Ischwerte. Bd. 38, S. 14—47. — <sup>6</sup> Wilmans, W. II. B. III, 825 f. — Münst. Gesch. Qu. III, 303 f. — Darpe, 102 f. — <sup>7</sup> Münst. Gesch. Qu. I, 84. 150. — Kumann, Kirchspiele. — Darpe, 117. — <sup>8</sup> f. Salm-Horstmarsches Archiv, Münst. Hosstammer, IX, 301 f. — <sup>9</sup> Darpe, Ischw. Bd. 41. S. 107 ff. — Hobbeling, 73. — Niesert, VI, 310 ff. — <sup>10</sup> Tibus, 883 ff. — <sup>11</sup> Darpe, Ischw. Bd. 40, S. 121—124. — Tibus, 882. — <sup>12</sup> Darpe, 123. —

Urkunden. Der kleine Pfarrbezirk wird gegen Ende des 12. Jahrhunderts von der alten Pfarrei Schöppingen abgezweigt sein. 2 1325 errichtete Bischof Ludwig II. ein Kollegiatstift von 6 Kanonikern unter einem Dechanten und Urchidiakon bei der Pfarrkirche; dies Kapitel bestand bis 1806.3 Der Bischof hatte alle Kanonikate zu vergeben und übte auch seit der Erwerbung der Herrschaft Horstmar das Patronatrecht über die Gertrudiskirche aus.4 Die jetzige Kirche ist gegen Ende des 14. Jahrshunderts an die Stelle der älteren Pfarrkirche getreten.5

Der bei der Burg schon früh entstandene flecken soll nach der Ortssage bereits von Bernhard dem Guten Stadtrechte erhalten haben.6

Schon Bischof Gerhard verlieh ihm gewisse städtische Privilegien, die 1503 von Otto III. bestätigt wurden. 7 Zwei Wälle und ein Graben zwischen ihnen schützten die mit drei Thoren, dem Münsterthor, Schöppinger Thor und Schloßthor, versehene Stadt. In den Ecken des äußeren Walles erhoben sich Wartthürme, und auf allen Seiten des Stadtvierecks lagen in regelmäßigen Abständen verteilt die acht Burgmannshöfe.

Die zuerst 1244 erwähnten Burgmannen von Horstmar wußten sich seit dem 14. Jahrhundert zu den eigentlichen Herren der Stadt zu machen. Don ihren Hösen sind noch erhalten: 10. Der Sendenhof nahe dem Schloßthor, bis 1500 im Besitze der v. Senden, bis 1567 der v. Merseld, dann der v. Raesseld, v. Afenschoft und seit 1679 der Beverförde-Werries. 2. Der Münsterhof am Münsterthore; Besitzer waren bis 1550 die v. Münster, dann die v. Canstein, seit 1576 die von Neuhoff, seit 1699 die v. Beverförde-Werries, deren Erbe Friedrich Clemens v. Elverseld 1768 Namen und Wappen der Beverförde-Werries annahm. 3. Der Borghorster oder Morrienshof an der Südwest-Ecke der Stadt kam nach 1427 durch die Erbtochter Margarethe v. Borghorst an die Morrien. Don dem Erben der letzteren, dem Freiherrn v. Grüter-Morrien, kauste um 1820 der fürst von Salm-Horstmar den Hos. 4. Der Valken= oder Schenking, 1650 an die Torck, die den Hos den Valke zum Rockel und Caer überließen. Don diesen erbten ihn 1719 die v. Schmising-Kerssenbrock und 1786 die v. Korss genannt Schmising. — Verschwunden sind der Strickshof (Besitzer 1262—1583 die Strick, dann die v. Padevort, v. Gendt und Krebs), der Uschesbergshof, der Deipenhof und der Hos der Westerholt zur Alst.

Ein Rittergeschlecht von Schagern (Scagehorne) erscheint im 13. und 14. Jahr= hundert in der gleichnamigen Bauerschaft.11

Seit 1587 hatte Horstmar unter den Einfällen der Spanier und Hollander zu leiden. 1595 plünderten die Spanier den Ort, und 1598-99 hatten sie hier ihre Winterquartiere. 1622 und 1623 erduldete die Stadt arge Erpressungen durch die Mansfelder, Braunschweiger und Ligisten. Seit 1633 brandschatzten die Hessen Horstmar oft und zerstörten 1635 das Schloß. 1662 und 1714 wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilmans, III, 106. Cibus, 882. — <sup>2</sup> Cibus, 881. — <sup>3</sup> Aiesert, M. U. B. I<sup>1</sup>, 544 ff. — Hobbeling, 51. — Darpe, Ishar. Bd. 40, S. 119 ff.; Bd. 41, S. 132 f. — Cibus, 881. Kumann, a. a. O. — 4 Cibus, 882 f., 1305. — 5 Cibus 882. — Darpe, Ishar. Bd. 40, S. 124. — Conginus, II, 117. — <sup>6</sup> Darpe, III, 20. 40, S. 96, 106. — 7 Erhard, Gesch. Münsters, 134. — Darpe, 106 f. — <sup>8</sup> Darpe, 117, 82. — 9 Wilmans, III, 421. — Ueber ihre Privilegien vgl. Aiesert, II, 489 f. — Kgl. Staatsarchiv, Mst. II, 50. — Hobbeling, 54 f. — Darpe, Horstmar, S. 109 f. — <sup>10</sup> Ogl. Darpe, S. 127 ff. — Conginus, II, 116 f. — Kindlinger, M. B. — Fahne. — <sup>11</sup> Darpe, Horstmar, Beilage 7. — Darpe, Coesselder Urt. Buch I, 133. — Wilmans, W. U. B. III, 1278. —

viele häuser durch Brände vernichtet.<sup>1</sup> Im siebenjährigen Kriege litt das Kirchspiel schwer unter den Ausschreitungen der Freibataillone Scheiter und Trimbach.<sup>2</sup> — 1803 siel Horstmar mit seinen geistlichen Gütern dem Rheingrafen zu, der seine Residenz in Coesseld nahm und 1816 preußischer Fürst zu Salm-Horstmar wurde.



# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Horfmar.

### 1. Stadt Horstmar.

8 Kilometer südlich von Burgsteinfurt.

a) Rirche, katholisch, gothisch,

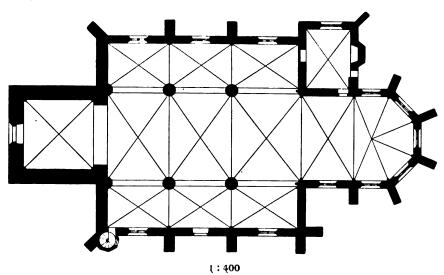

dreischiffige, dreisochige Hallenkirche; Chor einsochig mit 5/8 Schluß; Sakristei (Burgkapelle2) auf der Nordseite mit dreiseitiger Nische; Weststhurm, nach der Kirche geöffnet, mit Schießscharte an der Westseite. (Abbildungen nebenstehend und Tafel 33.) Treppenthurm an der Südseite. Strebepfeiler einfach.



Unsicht, Schnitt und Grundriß der Schießscharte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aäheres bei Darpe, a. a. O. — Münst. G. u. Qu. III, 126; Hd. v. Hövel, Spec. West. p. 91, 202 f., danach Stangefol und Hobbeling, Unhang. S. 354. — Leben des Grafen Urnold von Bentheim, herausgegeben von Döhmann, S. 44 und 84. — Weskamp, Liga, Chr. v. Braunschweig. — <sup>2</sup> Münst. Chronik 1757—62, in der Ischer Bd. 36 f. — Lot, Deutschland, S. 308.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußstein, zwischen spitzbogigen Gurten, auf Säulen, Wandsäulen und Diensten, im Thurm mit herablaufenden Rippen.

Fenster, spithogig, mit Magwerk, dreitheilig in der Sakristei, zweitheilig im Schiff und Chor, eintheilig im Thurm.

Portale der Westseite und Südseite spitzbogig. Eingang der Sakristei gerade geschlossen.



Steinmetzeichen am Thurm, 15 cm hoch, 9 cm breit.

Sakramentshauschen, spätgothisch, freistehend, quadratisch, mit figurenschmuck und Magwerk; Strebepfeiler- und fialen-Aufsat, achtseitig. Geffnung 1,0 m hoch, 0,41 m breit. (Abbildung Cafel 33.)

Taufstein-Juß (Reste eines Osterleuchters), spätgothisch, von Stein, achteckig; Kapitell mit Rankenwerk. 0,85 m hoch. (Abbildung Tasel 33.)

Rreuz, gothisch, von Stein, Christus 1,90 m hoch, an der Nordseite des Churmes. (Abbildung Tafel 34, figur 4.)

Rreuz, gothisch, von Holz, Christus 1,70 m hoch. (Abbildung Tafel 34, figur 1.)

Pieta, Renaissance, von Stein, 0,65 m hoch. (Abbildung Tafel 35, figur 1.)

Magdalena, Renaissance, 16. Jahrhundert, von Stein, 0,80 m hoch. (Abbildung Tafel 34, figur 2.) Gertrud, gothisch, 15. Jahrhundert, von Holz, 35 cm hoch. (Abbildung Tafel 34, figur 3.)

Antonius, gothisch, von Holz, 76 cm hoch.

### 3 Glocken mit Inschriften:

- 1. qui populum prius ex desertis ore vocabam hunc modo de celsis turribus aere voco clamantis in deserto ioannes baptista patronus extat. urbanus hardinck me fecit cosfeldia 1684. 1,02 m Durchmesser.
- saCro sanCtae trInItatIs InfInItae gLorIa saCrata sanCtorVM probo CVLtVI pletatI pLebIs nVnCVpata. alexius petit met syn zoon me fecit a° 1786. 1,33 m Durchmeffer.
- 3. Neu.

Wappen der Stadt von 1628, 80/60 cm groß, an einem Privathause.

#### b) Städtischer Befik:

Rathhaus, Renaissance, 16. Jahrhundert, oberes Geschoß fachwerk mit Erker. (Abbildung Tafel 36.)

- c) Privatbesik:
- 4 Burgmannshofe, Renaissance, 16. Jahrhundert, Backsteingebäude mit hausteingliederungen.
- 1. Sendenhof (Besitzer: freiherr v. Bever= förde=Werries), an der Nordseite der Stadt, mit Chorhaus. (Ubbil= dungen nebenstehend und Cafel 36.)
- 2. Valkenhof (Besitzer: Freiherr v. Korff genannt Schmising), an der Nordseite der Stadt, niederländisch, mit Hausteinschichten, Giebel einfach, Wappentasel mit Inschrift und Jahreszahl 1582. (Abbildung Tafel 37, Nummer 1.)
- 3. Morrienshof (Besitzer: fürst v. Salm= Horstmar), an der Südseite der Stadt, Treppengiebel mit fialen. (Ubbil= dung Tasel 37, Nummer 2.)
- 4. Munsterhof (Besitzer: Freiherr v. Elversfeld), an der Ostseite der Stadt, mit Aufsatzeiebel. (Abbildung Cafel 37, Nummer 3.)

Relief (Besitzer: Gehling), Renaissance, 16. Jahrhundert, von Stein, Bernshard der Gute von Horstmar, 98/65 cm groß. (Abbildung nachstehend.)



Chorhaus des Sendenhofs, Südseite.



<sup>1</sup> Jetzt vom Umte Horstmar angekauft.





Oftansicht.

Westansicht.

### 2. Antoniug-Hapelle.

8 Kilometer südwestlich von Burgfteinfurt.

Rapelle, katholisch, Renaissance von 1770,



Į: **400** 

einschiffig, mit 3/8 Schluß. Westliche Vorhalle dreitheilig. Holzdecke. Fenster und Eingang gerade geschlossen. Pieta, gothisch, von Stein, verwittert, 1,38 m hoch, 1,67 m breit.

(Abbildung Tafel 35.)

2 Wappen, gothisch, von Stein (Altarreste), 58 cm hoch, 54 und 45 cm breit. (Abbildungen Tafel 38.)

Relief, Renaissance, von Stein, verswittert, Rest, gregorianische Messe, 86/80 cm groß.

- 3 Siguren, Reste, gothisch, von Stein. (Abbildungen Cafel 38.)
  - 1. Christus, 1,30 m hoch,
  - 2. Christus, 0,50 m hoch.
  - 3. Untonius, 0,67 m hoch.

Antonius, gothisch, von Holz, 58 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)



Selbdritt, gothisch, von Holz, 83 cm hoch, in einem Heiligenhäuschen der Bauerschaft Schagern.
(Besitzer: Lindenbaum.)



A 112 A 1.

# Horstmar.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



Į.



Cliches von Ulphons Brudmann, Manchen.

2.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1895.

## Kirche:

1. Nordostansicht; 2. Innenansicht nach Often.



# Horstmar.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.









Llichés von Uphons Brudmann, München.

2. Aufnahmen von U. Eudorff, 1895.

## Kirche:

1. Westseite des Churms; 2. Caufsteinfuß; 3. Sakramentshäuschen.

Digitized by Google

Kreis Steinfurt.

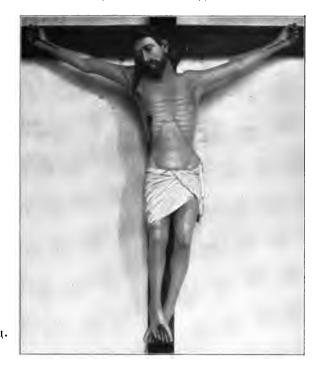







Clichés von Ulphons Brudmann, München.

Aufnahmen von U. Cudorff, 1895.

Kirche: 1. Kreuz; 2. Magdalena; 3. Gertrud; 4. Kreuz.

Kreis Steinfurt.



1

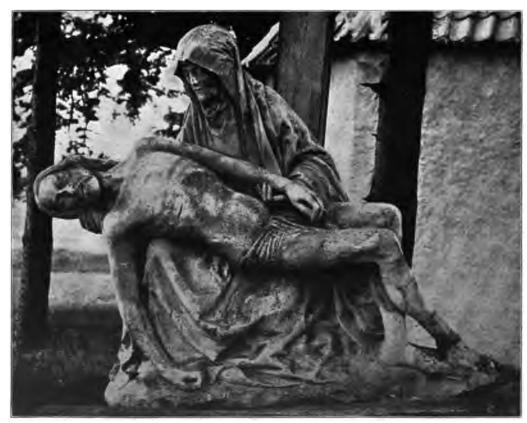

Clichés von Ulphons Brudmann, Munchen.

2.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1895.



Į.



2.

Clichés von Ulphons Brudmann, München.

j. Rathhaus: Oftansicht.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1895.

2. Sendenhof: Nordansicht.

ıć.

Kreis Steinfurt.

Horstmar.

Bau- und Kunstdenkmaler von Westfalen.

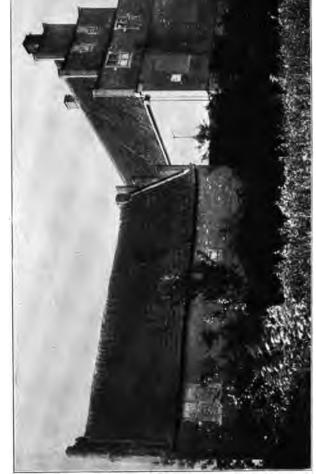

લં

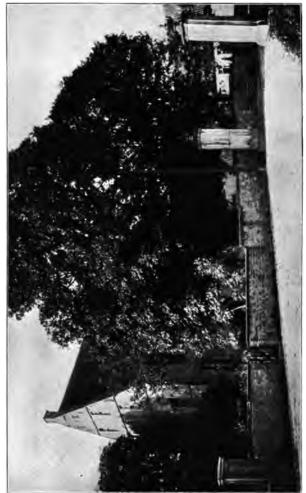

Aufnahmen von A. Cudorff, 1895.

Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.





÷

1. Daskenhof: 2. Morri

Digitized by Google



Untonius=Kapelle: 1. und 2. Christus; 3. Untonius; 4. und 5. Wappen.



Die Gemeinde Caer besteht aus der Dorfbauerschaft, der Aabauerschaft (thor A, Aver) und den Bauerschaften Altenburg (vetus urbs, tor Oldenborch) und Dowinkel (Vowincle, Vowinkele) und bildet mit Holthausen zusammen das Amt Caer. Die Gemeinde umfaßt 3027 ha mit 2160 Bewohnern, wovon 2113 Katholiken, 14 Evangelische und 33 Ifraeliten sind.

### Quellen und Litteratur:

f. Bentheim'sches Archiv; Immedietät, Kommende, Patronate, Kriegssachen. — Pfarrarchiv: Kirchenbücher seit 1657. — Chronif von Caer (1819). Im Kirchenbuche: Denkwürdigkeiten der Pfarrkirche zu Caer. — Cibus, Gründungsgeschichte, 950 f. — Darpe, Geschichte Horstmars. — Conginus, führer, II, 108 ff.

Das Dorf Caer (Lare, Lair) gehört, obwohl es erst 1151 urkundlich erwähnt wird,2 zu den ältesten Ansiedelungen in unserm Kreise. Sichere Spuren weisen schon für die frühesten Zeiten auf das Dorhandensein einer Kultusstätte Donars und Wodans auf dem Heiligenselde bei Caer hin.3 Es ist daher kaum zu bezweiseln, daß die ersten christlichen Glaubensboten in dieser Gegend sich gerade diese Stätte zur Entsaltung ihrer Thätigkeit ausgesucht haben, wenn auch die Missionsthätigkeit und der Tod der beiden heiligen Brüder Ewald in Caer nur der Sage angehört. Auf dem Heiligenselde bei dem alten steinernen Heidenkreuze stand wahrscheinlich der Hauptstuhl der Freigrafschaft Caer, der Vrienstol tho Lair thon synen (?) Lynden, 5 dessen Kompetenz sich von Havirbeck bis nach Wettringen erstreckte. Caer war der Sitz der Gografen von Auschau, und hier fand am Tage des hl. Bartholomäus, des Kirchenpatrons von Caer, ein bedeutender Marktverkehr, die Larmisse, statt.6

Als Pfarrei wird Caer zuerst [18] genannt, 7 obwohl die Pfarrkirche gewiß zu den vom hl. Eudger gegründeten zählt und schon früh Gebietstheile an die jüngeren Pfarreien Borghorst, Caer und Horstmar abgegeben hat. Bie Kirche steht auf dem Grunde des Wellinghoses (curia Welinc), 9 dessen älteste bekannte Besitzer die Edlen von Diepenheim und Ahaus waren. Seit etwa [188 wurde das Patronatrecht über die Kirche abwechselnd von den Edlen von Ahaus und den Grasen von Dale ausgeübt; 10 später muß es jedoch in den Alleinbesitz von Ahaus übergegangen sein, denn [278 verstaufte Bernhard von Ahaus den Johannitern zu Steinfurt alle seine Besitzungen in Caer sammt dem der curia Welinc anklebenden Patronatrechte, jedoch ohne die Freigrasschaft und das Marktrecht das

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Caus einem Pergament-Manustript der Gymnasial Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 29, Nummer 1.) — Erhard, C. D. 280. — <sup>3</sup> Kemper, Münsterländische Götterstätten, 1882, S. 38. — <sup>4</sup> Cibus, 178 ff., 939, 995. — W. Rolevinck, 60 ff., 192. — Kumann. — <sup>5</sup> Kindlinger, M. B. III, 278. — Cibus, 308, 931 ff. — <sup>6</sup> Cibus, 939, 505. — Ogl. Döhmann, Burgmannen von Steinfurt, Beilage IV. — <sup>7</sup> Erhard, C. D. 417. — <sup>8</sup> Cibus, 937 ff., 930 f. — <sup>9</sup> Chronik von Caer. — Cibus, 934 f. — <sup>10</sup> Kindlinger, III, Urk. S. 85 f. — Cücking, Gesch. von Uhaus (Itsar. Bd. 28, S. 9 ff). — Cibus, 934 ff.

selbst. 1 Seitdem war stets ein Konventual der Steinfurter Kommende Pastor zu Caer. 2 Uls die Kommende 1816 in den Besitz des Hauses Bentheim-Steinfurt überging, siel auch das Patronatrecht diesem zu und wurde von ihm bis zur Ablösung des Hoses Schulze Welling behauptet.

Der Bau der jetigen Kirche begann laut einer Inschrift 1485, und zwar wurde der Grundsstein von Heinrich Valke, dem damaligen Cehnsträger des Falkenhofes zu Caer gelegt. 3 Un dieser spätgothischen Hallenkirche sind noch Spuren des älteren romanischen Baues erkennbar. 4 1599 versnichtete eine Feuersbrunst den Thurm, das Kirchendach und das Chorgewölbe. 5 Uußer der Kirche gab es in Caer früher eine an das Ceprosenhaus angebaute EwaldisKapelle auf dem Hilgenfelde, die 1658 von Christoph Bernhard von Galen eingeweiht wurde. 6 Jm 18. Jahrhundert wurde sie abgebrochen und die 1662 von Friedrich Rolevinck gestistete Vikarie ad SS. Ewaldos in die Pfarrskriche verlegt. 7

Die freigrafschaft und das Marktrecht in Caer wurden 1279 von Bernhard von Uhaus an Baldewin I. von Steinfurt übertragen. Hierüber und über den Streit zwischen Steinfurt und Münster wegen der Candeshoheit ist die Einleitung zu vergleichen. — Der berühmteste Sohn Caers ist Werner Rolevinck (1425—1502), seit 1447 Karthäusermönch in Köln, der Verfasser des Fasciculus temporum und der kulturhistorisch interessanten Schriften De laude veteris Saxoniae nunc Westfaliae dictae und De regimine rusticorum.

Haus Caer. Die curtis Lare, tho Laer sive Nunninck, curtis Nunnynghove (1241) bildete mit ihrem Zubehör das domkapitularische Amt Caer (officium Lare), 10 dessen Verwalter zuerst die 1092—1286 erwähnten Ritter von Caer, 11 dann die Valke (Falco) 12 waren. Von letzteren erhielt Haus Caer den Namen Kalkenhof. Nach der Säkularisation des Hochstifts Münster war der Kalkens hof eine Zeitlang königliche Domäne; 1840 wurde das Haus abgebrochen. 13

Die Oldenburg war eine altsächsische Wallburg westlich von Caer nahe dem Bahnhof Horstmar. Von ihr hat die Bauerschaft Altenburg (tor Oldenborch, vetus urbs in parochia Lare, 1181) ihren Namen erhalten. <sup>14</sup> Haupthof dieser Bauerschaft war die curtis Oldenborch dicta Messinchof oder Mathsinck, die zu den ältesten Besitzungen des um 1070 gegründeten Kollegiatstisses St. Mauritz bei Münster zählte. <sup>15</sup> Verwalter dieses Stiftshofes waren die seit 1266 hier und in Horstmar erwähnten Ritter von der Oldenborch; <sup>16</sup> die Vogtei darüber besassen bis 1342 die Edlen von Steinfurt. <sup>17</sup>

Haus Bellering (Bellertinck) in der Bauerschaft Altenburg gehörte bis 1509 der Horst= marschen Burgmannsfamilie Strick, deren Erben die von Hewen, dann 1579—1718 die Travelman zu Maser und endlich die Grafen Korff genannt Schmissing zu Tatenhausen waren. 18

<sup>\*</sup> Wilmans, W. U. B. III, 1053. — 2 Chronif von Caer. — 3 Conginus, II, 109. — 4 Cibus, 939. — 5 Chronif von Caer. — Inschrift im Kirchthurm, abgedruckt im Ceben des Grafen Arnold von Bentheim, S. 52. — 6 Cibus, 178. — Hüsing, Chr. B. von Galen, 49, 51, 84. — 7 Cibus, 178. — 8 Wilmans, III, 1069. — Ogl. die Einleitung. — 9 Vgl. über ihn H. Rump in der Ausgabe von Croß, und Wolffgram: Aeue Forschungen zu W. Rolevincks Ceben und Werken, Ither. Bd. 48, S. 85—136 und Bd. 50, S. 127—161. — 10 Cod. Trad. Westf. II, 77. — Wilmans, W. U. B. III, 385. — 11 Aunder Heyden, Register. — Cibus, S. 931. — 12 Aunder Heyden, a. a. O. — Fahne, Herren v Hövel, I2, 176 f. — Kumann, Aldliche Häuser. — 13 Chronif von Caer. Cibus, 933. — 14 Darpe, Horstmar, Isha. 40, S. 134; Bd. 41, S. 100 ff. — Cibus, 932 f. — 15 Cod. Trad. Westf. III, 184 ff., 107. — Cibus, 607. — 16 Wilmans, III, 1552, 773. — 17 Cod. Trad. Westf. III, 184. — 18 Darpe, Horstmar, Isha. 41, S. 101 f. — Statistische Darstellung des Kreises Steinsurt 1865, S. 99. — f. Bentheim. Archiv. — Fahne, Westf. Geschlechter, 386, 388, 218, 52. — Chronif von Caer und Inschriften in der Kirche.

Während des spanisch-niederländischen Krieges wurde Caer seit 1590 von beiden Parteien wiederholt geplündert. I 1599 steckten Mordbrenner das Dorf an, und 80 Häuser nebst der Kirche gingen in Flammen auf. 2



### Denkmäler=Derzeichniß der Gemeinde Taer.

#### Borf Laer.

11 Kilometer füdlich von Burgfteinfurt.

Rirde,3 katholisch, gothisch (mit romanischen fensterresten),

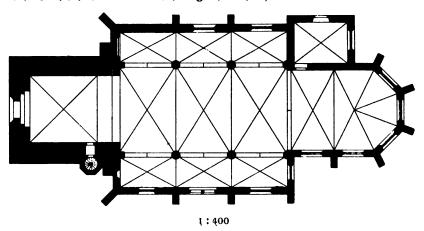

dreischiffige, dreijochige Hallenkirche. Chor einjochig mit 5/8 Schluß. Sakristei an der Nordsfeite. Westthurm in 5 Geschossen mit südlichem Treppenthurmchen. Strebepfeiler einfach.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen, zwischen spitzbogigen Gurten, auf Säulen, Wandpfeilern und Konsolen. Die östlichen Wandpfeiler halbrund, die westlichen mit je 2 Ectbiensten.

fenster, spitbogig, mit Mackwerk, dreitheilig; zweitheilig im westlichen Joch und in der Ostwand des südlichen Seitenschiffs, letzteres vermauert; rundbogig, eintheilig in der Westwand des südlichen Seitenschiffs, vermauert; Rundsenster, vermauert, in der Westwand des nördlichen Seitenschiffs und, mit Maaßwerk, in der Ostwand der Sakristei. Schalllöcher, zweitheilig, mit Maaßwerk.

Portal4 spitzbogig am Churm; zweitheilig, gerade geschlossen, an der Sudseite.

Inschrift am Triumphbogen: Im Jahr 1484 und 1 lag Henrich Balde ben ersten sten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Münst. Gesch. Quellen III, 113, 118 f., 155. — Darpe, Horstmar, 146. Histor. Vericht vom Leben des Grafen Urnold v. Bentheim, S. 34. 44. — <sup>2</sup> Ogl. S. 54, Unm. 5. — Chronik von Laer. — <sup>3</sup> Lotz, Deutschland, S. 369. — <sup>4</sup> Ohne Genehmigung in neuester Zeit verändert.

Caufstein, gothisch, 16. Jahrhundert, achtedig, mit Inschriften, am Schaft
rundbogige Nischen. 1,06 m hoch,
0,96 m Durchmesser. (Abbildung
nebenstehend.)

Sakramentshäuschen (Mische), spätgothisch, mit figurenschmuck, Maßwerk und fialenbekrönung, 2,78 m hoch, 0,43 m breit. Deffnung 98/50 cm groß. (Abbildung Cafel 41.)

Bartholomaus, romanisch, 13. Jahrhundert, von Stein, 2,65 m hoch. (Abbildung Tafel 41, Nummer 2.)

Antonius, spätgothisch, 16. Jahrhundert, von Stein, 1,41 m hoch. (Abbildung Tafel 41, Nummer 3.)

Leuchterfuß, spätgothisch, von Stein, 0,78 m hoch. (Abbildung untenstehend.)

Biefkanne, gothisch, von Bronze, zweiseitig; Bügel von Eisen. 30 cm hoch. (Ubbildung untenstehend.)



Pultdecke,2 frühgothisch, von Ceinen, gestickt, dreitheilig, mit Salomons Richterspruch, Unbetung der 3 Könige und 3 Darstellungen aus dem

Eeben Maria in Vierspaßmedaillons. 2,14 m lang, 0,80 m breit. Ubsbildungen Tafel 42.)

3 Glocken mit Inschriften:

t. everardus et alexius petit me fuderunt. anno 1799 Laer. 1,20 m Durchmesser.

2. und 3. Neu.



<sup>1</sup> Otte, Kunstarchäologie, Band 1, Seite 247. — <sup>2</sup> Im Provinzial Museum 311 Münster. — Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster, 1879, Annmer 1760.





Kreis Steinfurt.



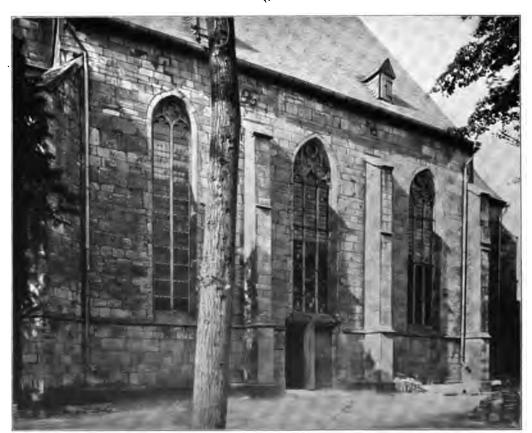

Clichés von Alphons Brudmann, München.

2.

Mufnahmen von U. Endorff, 1895.

Kirche: 1. Mordwestansicht; 2. Südansicht.



Į.



Cliches von Ulphons Brudmann, Manchen.

2.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1895.

Kirche: 1. Innenansicht nach Often; 2. nach Nordwesten.

123.123.1.2.1.7

Kreis Steinfurt.



Cliches von Ulphons Brudmann, München.





Kreis Steinfurt.

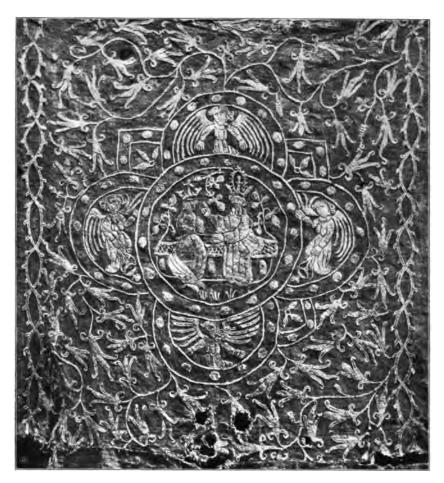







Aufnahmen des Alterthumsvereins Manfler, 1879.

Kirche: Cheile der Pultdecke.





Die an der Vechte gelegene Gemeinde Cangenhorst gehört zum Amte Ochtrup und zählt auf 420 ha 503 Einwohner, von denen 500 katholisch und 3 evangelisch sind.

#### Quellen und Litteratur:

fürstlich Salm-Horstmarsches Archiv, Stift Langenhorst: 153 Annmern (Renten, Jehnten, Kolonate, Eigenbehörige, Dienste, Mühlen, Markengerechtsame, Proilegien, Konstrmationen, Statuten, Testamente, Prozesakten, Rechnungen, Bücher). — Kgl. Staatsarchiv zu Münster: 2 Orig.-Urkunden aus 1420 und 1595; Copiar: Ms. III, 40; Chronik: Ms. VI, 259, I, S. 187. — Pfarrarchiv: Getauste seit 1670; Konstrmitte seit 1780; Getraute seit 1703; Gestorbene seit 1778; alte Bücher und Akten; Kaplaneiarchiv. — Tibus, Gründungsgeschichte, 837 ff. — Specilegii ecclesiastici tom. XIII (Mft. des Generalvikariats zu Münster). — Worm stall, Eine westfälische Briessammlung des ausgehenden Mittelalters. (Itschr. 53, S. 149 ff.) — Lot, Kunst-Copographie I. — Lübke, Mittelalterliche Kunst in Westfalen, 1853, S. 148, 350, 403. — Ewerbeck, Itschr. des Architekten und Ingenieur Vereins zu Hannover, XIII, 1867, Beigabe zu Heft 2—4. — Bruß, Die Provinzial-Canbstummenanstalt zu Langenhorst, 1891. — Döhmann, Neber das Codesjahr Frankos von Wettringen. (Itschr. 58, S. 238 ff.)

Das Kirchspiel Cangenhorst hat früher zu Welbergen gehört; dieses wiederum war eine Filiale von Metelen und wurde mit Metelen schon früh von der alten Pfarrei Wettringen abgetrennt und um 100 zu einer selbstständigen Pfarrei erhoben. Nach Wettringen nannte sich ein altes Dynastengeschlecht, welches zwischen Rheine und Schöppingen reich begütert war und 1154 die Dogtei über das Kloster Asbeck besaß. 2 Nach der Münsterschen Bischofschronik stand in Cangenshorst eine schöne Burg, die dem Edlen Bernhard von Wettringen gehörte. Bernhards Bruder franko, Dicedominus und später Domdechant zu Münster, 4 erbte sämmtliche familiengüter und vermachte sie 1178 größtentheils dem Jungfrauenkloster, welches er nebst einer Kirche zu Ehren des hl. Johannes

E aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 29, Aummer 1.) — Erhard, C. D. 296, 320, 382. — 3 Münst. Gesch. Qu. I, 111 f. — 4 Tibus, 838 ff. Anm. — Döhmann, Ischer. 58, 5. 238 ff.

des Täufers auf dem Grunde seines Haupthoses, der eben genannten Burg, zu Cangenhorst errichtet hatte. I Ihm zu Liebe gab Bischof Hermann II. dem Kloster außer Schenkungen und Privilegien Pfarrrechte und 1203 sogar das Archidiakonat über die alten Pfarreien Wettringen und Ochtrup. 2 Seitdem führte der Pfarrer von Cangenhorst als Vertreter der Priorin und Archidiakonissin den Titel Dechant. 3 Franko erwirkte nach dem Aussterben der ihm verwandten Edlen von Ibbenbüren, der ersten Vögte von Cangenhorst, bei dem Papste das Recht der freien Vogtwahl für sein Kloster, 4 in welchem er seit 1197 bis zu seinem Tode nach 1205 lebte. Die Vogtei kam dann an die Grasen von Bentheim und wurde 1284 von diesen an das Kloster verkauft, worauf Bischof Everhard letzteres in seinen Schutz nahm. 5 1354 erlangte das Kloster für die Eingesessen seines Kirchspiels die Entlassung aus der Gerichtsbarkeit des dem Alten Dom gehörigen Schultenhoses tho Bocholt oder Boklo in Welbergen. 6

Das ursprünglich unter der Ceitung einer Priorin stehende Kloster Cangenhorst schloß sich um 1400 der Windesheimer Kongregation des Augustinerordens an und trat in enge Berbindung mit frenswegen. Nach 1550 wandte es sich unter dem Einflusse seines Dechanten Johann von Sibora, der Hofkaplan des Bischofs Franz von Waldeck gewesen war, der evangelischen Cehre zu, und erst 1616 wurde der Konvent durch Bischof ferdinand von Bayern wieder gang katholisch gemacht. 1556 brannten die Klostergebäude und der nördliche Thurm der Kirche ab. 1576 beschloß der Konvent, die Statuten des Stifts Usbed anzunehmen, die bisherige Priorin Unna vom Thie zur Abtissin zu ernennen und fomit das Kloster zu einem Stifte zu erheben. Die bischöfliche Behörde erkannte 1589 diese Deränderung an, und seitdem war Cangenhorst ein freiweltliches adeliges Stift mit 12 Präbenden, welches 1660 unter den zehn Damenstiftern des Bisthums die siebente Stelle einnahm.7 1623 wurde das Stift von den Scharen Tillys geplündert.8 Ueber die Aufhebung des Stifts find die Angaben bei Borghorst nachzusehen. Die Stiftsgebäude, darunter die 1722 von der Ubtissin Clara Franziska von Westerholt erbaute Abtei, das Dormitorium und die Kurien der Stiftsdamen wurden verkauft. Die verfallene Kirche wurde 1875 wiederhergestellt. Die 1830 hier errichtete Praparandenschule wurde 1839 hauptseminar. Bei der Verlegung des Seminars nach Warendorf, 1882, verblieb dem Orte die seit 1841 damit verbundene und 1876 von der Provinz übernommene Caubstummenanstalt.

Siegel des Stifts Cangenhorst von 1278, im Fürstlich Salm-Horstmarschen Urchiv zu Coesfeld.



Umschrift: Sigill s. johis baptiste i lägschorst. (Vergleiche: Westfälische Siegel, Heft 3, Cafel 109, Aummer 7.)

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> Erhard, C. D. 396. Cibus, 870 f. — <sup>2</sup> Erhard, C. D. 533. — Wilmans, W. U. B. III, 17. — <sup>3</sup> Wilmans, III, 1357, 1590. — <sup>4</sup> Erhard, C. D. 487. — <sup>5</sup> Wilmans, III, 1246, 1278, 1282, 1284. — <sup>6</sup> Stiftsarchiv Cangenhorst. — <sup>7</sup> Ebenda. Ogl. Schaten, Ann. Paderb. II 337 f., 318. — Hobbeling, S. 51. — Aiesert, VII, 68. — Kock, Series episc, Monast. III, 73. — Specil. eccles. tom. XIII. — Hüsing, Fürstbischof Chr. B. von Galen, S. 163 f. — <sup>8</sup> Weskamp, Ciga, S. 310.





## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Tangenhorft.

#### Dorf Tangenhorft.

9 Kilometer nordwestlich von Burgsteinfurt.

a) Kirche, fatholisch, romanisch, um 1200, Uebergang, gothisch,

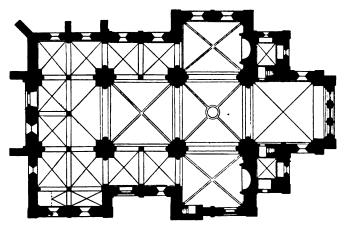

Į: 400

oreischiffige, einjochige Hallenkirche mit zwei Querschiffen.2 Chor einjochig mit vorgelegtem geraden Schluß. Zwei Ostthürme.3 Die Seitenschiffe zweischig. Das nordewestliche Querschiff zweischiffig. Treppenandau am südeöstlichen Querschiff. Emporen in den Seitenschiffen und im westlichen Querschiff, massiv.4 Eisenen; nach Nordewesten Strebepseiler. Konsolen am Hauptgesims; Bogenstriese am südöstlichen Querschiffgiebel und Thurm. Um Ostgiebel und Chorschluß rundbogige Nischen auf Säulen. (Abbildungen Tasel 46.) Ecksäulen an der Ostecke des südwestlichen Seitenschiffes und an der Westecke des Treppenandaues.



<sup>\*</sup> Cübke, Westfalen, S. 148 ff., Cafel 10. — Lotz, Dentschland, S. 370. — Otte, Kunstarchäologie, Vd. 1, S. 96, Vd. 2, S. 208. — Ewerbeck, Niedersachsen, Cheil 3, S. 1—4 und Cafel 93—96. — <sup>2</sup> Das nordwestliche (früher auch das nordöstliche) Querschiff ist um ein halbes Joch verkürzt, ohne Giebel. — <sup>3</sup> Der nördliche ist 1556 durch Brand zerstört. — <sup>4</sup> Reichten früher im Mittelschiff mit dem Altarunterbau bis zum östlichen Querschiff.

Kreuzgewölbe mit Graten, im östlichen Querschiff und im Mittelschiff mit runden Rippen; in der Vierung Ring. Im westlichen Querschiff gothische Kreuzgewölbe mit Rippen. Gurte und Blenden spitzbogig; rundbogig im Chor und unter den Emporen. Pfeiler mit Ecksäulen und halbrunden Vorlagen; Säulen (neu), Ecksäulen; Wandpfeiler, eckig und halbrund.

Im Chor Wandblenden auf Eisenen mit Doppelsäulschen, Wandapsiden im östlichen Querschiff mit Säulens und Bogeneinfassung unter den Doppelsäulchen der Wandsblenden.





1:400. Oftseite und Sudseite, Schnitte nach Suden, Westen und Often.

Die Emporen sind noch bis zum Querschiff reichend. — 2 Mit dem Emporen-Altarunterbau. — 3 Das nordöstliche Querschiff ist noch verkürzt.

Säulen= und Halb= fäulen=Kapitelle mit Blatt= werk und figuren. (Ab= bildung nebenstehend.)

fenster rundbogig, eintheilig; an der West= und Nordseite des west= lichen Querschiffs spitz= bogig, zweitheilig, mit



Maaßwerk. Schalllöcher, rundbogig, zweitheilig, mit Mittelfäulchen.

Portale rundbogig; an der Südseite mit Eckfäulen und Blattwerkkante, Tympanon glatt, Kapitelle mit figuren, Basis mit Eckblatt. (Abbildung Tafel 46.)

Taufstein, romanisch, rund, mit Blattfries. 0,95 m hoch, 0,75 m Durchmesser. (Abbildung nebenstehend.)

Thur' der Sakristei, gothisch, im oberen Cheile drei faltenfüllungen, unten sechs quadratische füllungen in kreisförmig verzierten Rahmshölzern. 1,93 m hoch, 0,66 m breit.

Chorstuhlreste,2 gothisch, geschnitzt, Seitenstücke, mit Maaßwerkfüllungen; 1,16 m hoch, 0,39 m breit. (Abbildungen umstehend.)

Ofterleuchter, gothisch, von Holz, 1,37 m hoch. (Ub= bildung umstehend.)

2 Vortragkreuze, gothisch, von Holz, 68 und 62 cm hoch.

Christus, gothisch, von Holz (Seitenaltar), 1,15 m hoch, 0,90 m breit. (Abbildung Tafel 47.)

Pieta, gothisch, von Stein, 1,46 m hoch. (Abbildung Cafel 48, Nummer 2.)

Madonna, gothisch, von Thon, 34 cm hoch. (Abbildung Tafel 48, Nummer 1.)

Selbdritt, gothisch, von Holz, 47 cm hoch. (Abbildung Tafel 48, Nummer 3.)

Johannes, gothisch, von Holz, 52 cm hoch.

Bischof, gothisch, von Holz, 74 cm hoch. (Abbildung Tafel 48, Nummer 4.)

Monstranz, Renaissance, von 1653, von Silber, getrieben, 60 cm hoch.

Madonna, Renaissance, 18. Jahrhundert, von Silber, getrieben, 80 cm hoch.

Weihwasserkessel, spätgothisch, von Bronze, 26 cm hoch.

2 Tafelgemålde, 3 gothisch, 15. Jahrhundert, Klappaltarflügel, mit je vier Darstellungen aus der Leidensgeschichte Christi, je 0,93 cm hoch, 0,83 cm breit. (Abbildungen Tafel 49.)

Ewerbeck, Niedersachsen, Cafel 96, figur 5. — 2 Lübke, Westfalen, S. 403. — Coth, Deutschland, S. 371. — Ewerbeck, Niedersachsen, Cafel 95, figur 7. — 3 Lübke, Westfalen, S. 350. — Coth, Deutschland, S. 371. — Jett im Kunstverein zu Münster.











Tafelgemålde, gothisch, 16. Jahrhundert, mit Kreuzigungssgruppe, hintergrund Weinranken. 1,01 m hoch, 0,57 m breit. (Abbildung nebenstehend.)

Levitenrocfftabe, gothisch, gestickt, Reste, mit Blumen und Rankenwerk, Salvator, Johannes, Madonna und Bischof, 12,5 cm breit. (Abbildungen als Rande und Kopfleisten und Dignetten Seite 57, 59, 63 und 64.)

#### 2 Glocken mit Inschriften:

- 1. f. sophia van velen bin ich geheten mit hulpe hebbe ich dusse 3 klocken latten geten 1605, 0,79 m Durchmesser.
- 2. Neu.



<sup>\*</sup> Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins Münster, 1879, Rummer 1959.



b) Stiftsgebände (Besitzer: Provinzial= Verband), gothisch und Renaissance,



Gebäude einfach, von Hausteinen und Ziegeln, mit Giebeln und Treppenthurm. (Abbildungen Tafel 50.)







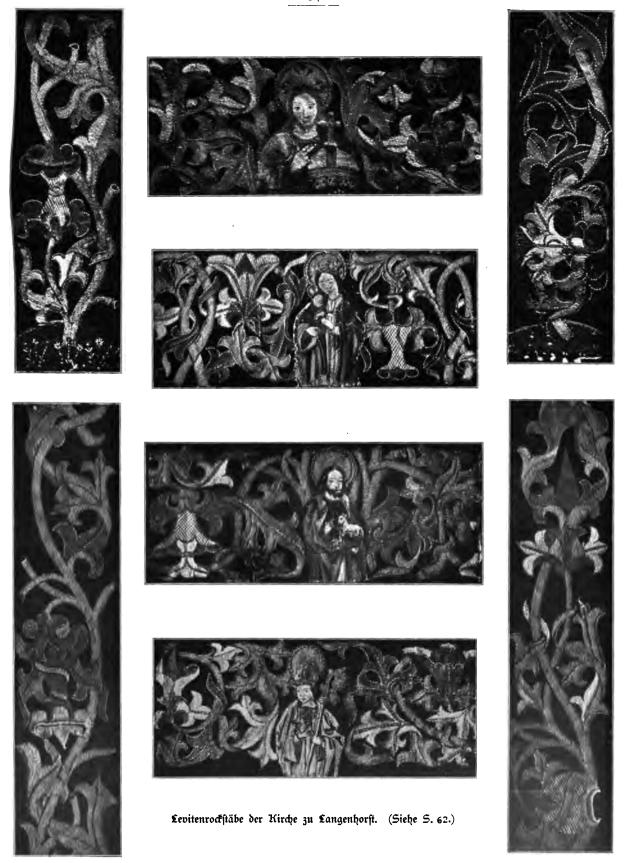





Aufnahmen von A. Cudorff, 1891.



Mirche: 1. Sudansicht; 2. Mordostthurm.

Digitized by Google

Cliches von Ulphons Bruckmann, Manchen

THE W YORK

THE WALL AND THE STREET





Cliches von Ulphons Brudmann, Munchen.

Kirche: 1. Mordostansicht; 2. Mordwestansicht.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1891/94.

Digitized by Google

Kreis Steinfurt.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



Aufnahmen von A. Eudorff, 1894.

6

Mirche: 1. Innenausicht nach Sudosten; 2. nach Mordwesten.

Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.



Ban- und Kunstdenkmäler von Westfalen.









Aufnahmen von U. Cudorff, 1891/94.

Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.

Rirche: 1. und 2. Chorwand und Giebel; 3. Portal.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

1. Kirche: 1. Südwestliches Querschiff und Portal; 2. südöstliches Querschiff, Ostwand.





Aufnahmen von 21. Eudorff, 1891/94.

# Cangenhorst.



Cliches von Alphons Brudmann, München.

Kirche:

1. Madonna; 2. Pieta; 3. Selbdritt; 4. Bischof.

# Cangenhorst.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



Į.



Cliches von Alphons Brudmann, Munchen.

2.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1894.

Kirche: Cafelgemälde.

# Langenhorst.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Steinfurt.



Į.



Cliches von Alphons Brudmann, Munchen.



Aufnahmen von 21. Eudorff, 1891

1. bis 3. Stiftsgebäude.



Die zum Umte Horstmar gehörige Gemeinde Ceer liegt am Nordostabhange des Schöppinger Berges und umfaßt außer der Dorfbauerschaft die Bauerschaften Haltern, Ostendorf und Alst. Auf 2638 ha leben 1248 Einwohner, die bis auf 13 Evangelische alle katholisch sind.

#### Quellen und Litteratur:

fürstlich Bentheimsches Archiv: Patronate. Marten. — Pfarrarchiv: Getaufte seit 1683, Getraute seit 1728, Gestorbene seit 1702. — Archiv der Bauser Alft und Darfeld. — Cibus, Gründungsgeschichte, 887, 1253, 1306. — Conginus, führer, II, 120 f.

In Ceer (Leheri, Liere, Lyer, Lire, Lere) befaß die Abtei Werden an der Ruhr schon im 9. Jahrhundert einen Umtshof, die curtis Leheri, die 1286 Ubbatinkhof, später Ubdind= und Ebding= hof genannt und von den 1206—1466 oft erwähnten Rittern von Ceer verwaltet wurde.2 Auf dem Grunde diefes im dreißigjährigen Kriege wüst gewordenen Hofes ist im 12. Jahrhundert, als von der Mutterpfarrei Schöppingen mehrere filialpfarren abgezweigt wurden, die 1217 zuerst urkundlich genannte Pfarrfirche von Ceer (erneuert 1828) zu Ehren der hl. Cosmas und Damianus errichtet worden.3 1269 erwarb der Edle Bernhard von Uhaus von dem Abt von Werden den Hof, das Pfarrhaus, die Kirche und das Erbe Tie (Tiemann, füdlich der Dorfstraße, 1830 parzelliert) in Lere mit allem Zubehör, also auch dem Patronatrecht über die Kirche. 4 Don Uhaus vererbten sich diese Güter an Solms, Brackhorst und 1435 an Bentheim.5 1489 fiel bei der Bentheimschen Gütertheilung de hof to Abdinck mitter gifte der Kercken to Leer an Eberwin II. von Bentheim-Steinfurt, und seitdem haben die Grafen, später Fürsten zu Bentheim und Steinfurt stets das Präsentationsrecht zur Pfarrstelle ausgeübt. 6 Sie besaßen auch den (um 1875 abgebrannten) Haupthof der Bauerschaft Haltern (Halahtron 890, Haltheren 1150, Halecteren 12. Jahrh.) und deshalb auch das Erbholzrichteramt in der Halterner oder Wolder Mark (Waldmark), ferner einen Beifang (niedere Gerichts= barkeit) in Ceer, wo sie auch einen Freistuhl ihrer Freigrasschaft Caer errichtet hatten.7

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laus einem Pergament-Manustript der fürstlichen Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 32, Nummer 1.) —

<sup>2</sup> Lacomblet, Urchiv für den Niederrhein, II, 234, 284 f. — Wilmans, III, 1313. Ebenda III, 106, 596. Cod. Trad. Westf. IV, 201—249. — <sup>3</sup> Wilmans, III, 106. — Cibus, 887, 889, 573. — Longinus, II, 121. — <sup>4</sup> Wilmans, III, 1757. — <sup>5</sup> Ogl. Cücking, Ahaus. (Ither. 28. Stammtafel.) — <sup>6</sup> Niesert, VI, 111. — Cibus, 1253 f. 1306. — f. Bentheim. Urchiv, Patronate. — <sup>7</sup> f. Bentheim. Urchiv, Marken. — Niesert, V, 323 f., VI, 112.

Dem Stifte Borghorst gehörte der Hof Schulze Greving, jest Schleithoff, der schon 1217 als curtis abbatisse de Borchorst in parochia Liere in ipsa villa erwähnt wird und einen 1582 erbauten steinernen Speicher besitzt.

Das Haus Grollenburg am Westende des Dorfes, benannt nach der schon 1260 hier und in Horstmar angesessenen Familie von Gronlo, Grollo, Grollo, Grollo, Grollo, Grollo, de sie Grolmansche zu Ceer erwähnt, 1613 aber bereits Jost von Vörde zu Darfeld und Grollenburg. Die Familie von Buloh saß hier schon 1644. 1701 war Franz Caspar von Buloh Besitzer des Hauses, 1760 ein Herr von Schmitz, dann folgten die von Zur Mühlen und Drosteshülshoff. Jetzt gehört das Gut, dessen Herrenhaus längst verschwunden ist, dem Grafen Erbdroste zu Darfeld.<sup>2</sup>

Das Haus Alft in der schon 1150 genannten Bauerschaft Alft (1319 die Alstet) war landtagsstähig. Der Name ist entstanden aus alahstedi, Heiligthumsstätte, und bezeichnet eine dem Kultus Wodans und Donars geweihte altgermanische Opferstätte. Schon 1217 wird die domus que dicitur Alst urkundlich erwähnt, und 1282 erscheinen Sueder von Alstede und sein Sohn Dietrich als die ältesten bekannten Inhaber dieses Hauses, welches im 14. Jahrhundert wiederholt als Dienstmannsgut der Abtei Oreden bezeichnet wird. Cehnsträger waren bis 1353 die von Wüllen, dann die Blome, und seit 1398 die Herren von Münster. 1569 erbten die von Westerholt das Gut. Max Friedrich von Westerholt verkaufte es um 1800 an den münsterischen Bankier Schönstädt; dann folgten als Besitzer Joseph Johann von Droste-Hülshoff, Wilderich von Ketteler, Warf Galen und 1852 durch seine Heirath mit der Wittwe des Grafen Erbdroste, geb. v. Imbsen, freiherr Burghard v. Schorslemer, der seitdem den Namen des Hauses Alst dem seinigen hinzusügte und ihn durch seine Chätigsteit als Parlamentarier und westsälischer Bauernkönig weithin bekannt machte. Dorf und Kirchspiel Ceer wurden 1591 und 1596 von den Statischen geplündert und hatten auch im dreißigjährigen und siebenjährigen Kriege viel zu leiden.



<sup>\*</sup> Wilmans, III, 106. — Niefert, V, 206. — Stiftsarchiv Borghorst. — <sup>2</sup> Darpe, Horstmar. (Ischer. 40, S. 122 f., Unm.) — Kumann, Udlige Häuser. — Conginus, II, 122. — f. Bentheim, Urchiv. — <sup>3</sup> Wilmans, III, 106, 1191. — <sup>4</sup> Inventare der Urchive des Kreises Borken, Beiheft Ar. 364 und 695. — <sup>5</sup> Jahne, Genealog. Werke. — Sigismund. — Kumann. — Conginus. — <sup>6</sup> Münst. Gesch. Quellen, III, 119. — Weskamp, Ciga, S. 93, 311.

## Denkmäler-Verzeichniß der Semeinde Teer.

#### 1. Dorf Teer.

5 Kilometer füdweftlich von Burgfteinfurt.

Rirde, katholisch, frühgothisch,



einschiffig, zweisochig. Chor einsochig, erweitert. Sakristei an der Nordseite und Westthurm neu. Strebepfeiler einfach.

Kreuzgewölbe mit Aippen und Schlußsteinen, zwischen rund= und spitbogigen Gurt= und Blendbogen, auf Wandpfeilern mit Vorlagen und Echpfeilern.

fenster, spithogig, zweitheilig mit Maagwerk; an der Nordseite des Schiffes eintheilig, rund= und spithogig.

Portal, rundbogig, mit Edfäulen, erneuert.

Chorstuhl, Renaissance, minderwerthig, dreisitzig, mit 2 Wappen- und 3 Ornamentfüllungen, je 22/55 cm groß; 2,40 m lang.

Relief (an der Westwand der Sakristei), gothisch, von Stein, Christus am Gelberge, 58 cm hoch, 45 cm breit. (Abbildung Tafel 51.)

Vortragkreuz, gothisch, von Holz, Kreuz Baumstamm, 1,28 m hoch, 1,0 m breit. (Abbildung Tafel 52.)

Doppelmadonna, I gothisch, von Holz, 1,0 m hoch. (Abbildungen Tafel 52.)

- 3 Bloden mit Inschriften:
  - 1. Ahs maria ea prolem laudo pibem . . . (?) anno dui m cccc l'exer i (1491). 1,20 m Durchmesser.
  - 2. S. anna heit ick den levendigen rop ick de doden beschrei ick. evert vos me fecit 1615. 0,89 m Durchmesser.
  - 3. henricus et everhardus me fuderunt 1793. 1,02 m Durchmesser.

Die eine Balfte befindet sich 3. 3. im Besitze von fraulein U. Schmöller in Leer.

### 2. Haug Alft.

(Befiter: freiherr von Schorlemer=Ulft.)

7 Kilometer füdlich von Burgfteinfurt.

hanptgebände, Renaissance (Niederländisch), Backsteinges bäude mit Haustein-Schichten und Bliederungen, mit Eckthurm und Treppenthurm; Wappen am Westgiebel. Pokal, Renaissance, 17. Jahrhundert, Nürnberger Arbeit, von Silber, getrieben, erneuert, 52 cm hoch. (Absbildung nachstehend.)



Į: 2500



# Leer.

Bau- und Kunftdenkmaler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



Į.

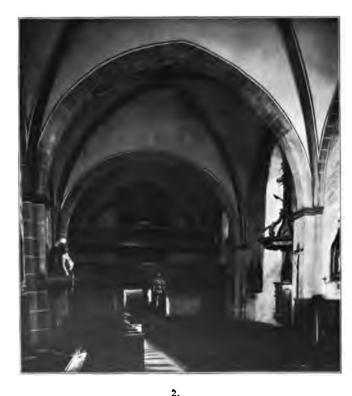



---

Cliches von Alphons Brudmann, Munchen.

Aufnahmen von A. Cudorff, 1895.

### Kirche:

1. Cheilansicht der Südseite; 2. Innenansicht nach Westen; 5. Relief.

Kreis Steinfurt.

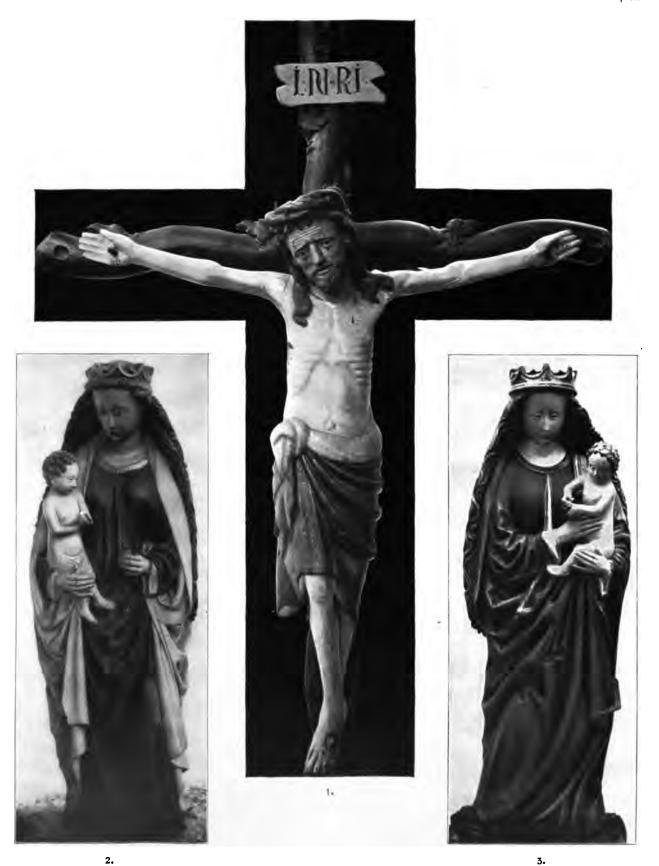

Cliches von Ulphons Brudmann, Munchen.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1895.







Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.



esum.

Die Gemeinde Mesum besteht nur aus Dorf und Bauerschaft Mesum und gehört zum Umte Abeine links der Ems. Sie umfaßt 2158 ha mit 1165 katholischen Bewohnern.

#### Quellen und Litteratur:

Pfarrardiv: Kirchenbücher seit 1690. — Cibus, Gründungsgeschichte, 857 ff. — Grosfeld, Beitrage zur Geschichte der Pfarrei und Stadt Rheine. — Darpe, Humanismus in Rheine.

Im Jahre 1155 wurde vom Bischof Friedrich II. ein alter Streit zwischen dem Domkapitel und dem Kapitel des Alten Doms zu Münster wegen des Besitzes der Obedienz Mesehem zu Gunsten des ersteren entschieden.2 Diese wohl schon vor 993 vorhandene Obedienz bestand um 1340 aus der curtis Mesem (Sch. Mesum) und zwei Erben.3 Derjenige Domherr, dem die Obedienz vom Bischof übertragen war, und dies war später stets der Domdechant, hatte damit das Kollationsrecht zu drei Kapellen im Dom. Um 1345 erhiclt der damalige Inhaber als Ersatz für die abgetretene Kapelle B. M. V. das Beschungsrecht der auf dem Grunde der curia to Meseym gegründeten neuen Kapelle, wenn diese nach dem Code des Ofarrers Remfrid zu Rheine frei werden wurde. 4 Nach der Cradition find zur Erbauung dieser Kapelle Steine von der 1343 durch Bischof Ludwig II. zerstörten steinfurtischen Schwanenburg bei Mesum verwandt worden.5 Diese dem hl. Johannes dem Täufer geweihte neue Kapelle ist mit der alten Kirche zu Mesum identisch.6 Seit etwa 1373 wurde Mesum eine selbstständige Pfarrei unter dem Patronat eines Domherrn, wobei jedoch dem Pfarrer zu Rheine die Erhebung des Meßkorns verblieb. 7 Dem Propste von St. Ludger waren schon bei Errichtung der neuen Kapelle seine Urchidiakonatrechte vorbehalten worden. Der berühmteste Inhaber der Dom= obedienz Mesum oder des amptes to Mesem war um 1515 der Humanist Audolf von Cangen.8 Die neue Kirche zu Mesum wurde 1890 eingeweiht.

<sup>\*</sup> M. aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 29, Aummer 1.) — 2 Erhard, C. D. 307. — Tibus, 858. — 3 Darpe, Cod. Trad. Westf. II, 113 f. — 4 Ebenda und S. 158. — 5 Grosfeld, S. 15, Unm. — 6 Tibus, 858. — Grosfeld, 16. — 7 Grosfeld, 15. — Tibus, 1306. — 8 Grosfeld, S. 16. Unm.



## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Mefum.

### Dorf Mefum.

13 Kilometer nordöstlich von Burgsteinfurt.

Rirde, katholisch, gothisch,



einschiffig, dreijochig mit 4/6 Schluß. (Ede nach Often.) Sakristei an der Nordseite. West=thurm.2 Strebepfeiler, im westlichen Theil einfach; im östlichen mit Giebelauffäten.

Kreuzgewölbe, mit Rippen (an der Wand auslaufend).

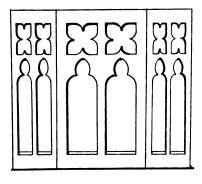

Į: 20

fenster, spitz= bogig, zweitheilig mit Maaßwerk. Ein= gänge gerade ge= schlossen.

Taufstein,3 gothisch, sechseckig.

0,89 m hoch, 0,85 m

Durchmesser. (Abbildung nebenstehend.)

Saframentshauschen (Nifche),

gothisch, Geffnung 58/46 cm groß; mit spitzbogiger zialenbekrönung.

Ausgußnische, gothisch, mit Kleeblattschluß und Giebelendigung. Oeffnung 82/48 cm groß.

Rirchhoflaternen-Mische im südöstlichen Strebepseiler, spitbogig, mit Krabben- und Kreuzblume. (Abbildung nebenstehend.)

3 Altare, Renaissance, 16. und 17. Jahrhundert, von Stein, mit Resten des Münsterschen Domlettners, Reliefs und figuren. Unbetung der 3 Könige, 1,72 m breit. (Abbildungen Tafel 54 und 55.)





- 3 Siguren, gothisch, von Holz.
  - 1. Ratharina, 68 cm hoch.
  - 2. Antonius, 62 cm hoch.
  - 3. Seilige, 62 cm hoch. (Abbildungen Cafel 55, Ur. 1-3.)
- 3 Bloden mit Inschriften:
  - 1. Virginis sum que (?) dei matris nomine sacra ad cultum populos convoco tacta dei wolterus westerus me fecit anno domini m d r iii (1513). 1,18 m Durchmesser.
  - 2. Joanni tonitrug voci (?) sum sacra veato pulsata ut sugiant sulmina seva procul anno vomini m v x iii (1513). 1,04 m Durchmesser.
  - 3. convoco mesemses mariae sum nomine vivos defleo defunctum ter anno 1777 maurice mabillo stucke und klockengieser zu coblens fecit. 0,95 m Durchmeffer.



Oftansicht.



Uns einem Pergament-Manustript der Gymnasialbibliothet zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 28, Ar. 2.)









Uns einem Pergament Manustript der Gymnasialbibliothet gu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 28, Ur. 1.)





Cliches von Ulphons Brudmann, Munchen.

Aufnahmen von Alemoriff, Assay Google

Kirche: 1. Sudwestansicht; 2. Innenansicht nach Often.

AL REEV











Clichés von Alphons Brudmann, München.

4

Aufnahmen von A. Eudorff, 1893/1900.



Das von der Vechte durchflossene Umt Metelen umfaßt das Wigbold Metelen mit 193 ha und 1414 Bewohnern (1392 Kath., 15 Evang., 7 Jfr.) und das aus den Bauerschaften Samberg (Santberghe 1304) und Naendorf (Nordendorpe 1362) bestehende Kirchspiel Metelen mit 3813 ha und 667 Einwohnern, die bis auf 3 Evangelische sämmtlich katholisch sind.

Quellen und Litteratur:

Fürstlich Salm-Horstmarsches Archiv, Stift Metelen: 252 Stücke (Renten, Kolonate, Marken, Stiftssachen Prozegakten. — Fürstlich Bentheimsches Archiv: Kommende, Marken, Jagd. — Kgl. Staatsarchiv zu Münster: 54 Orig.-Urk. aus 1250—1697; Copiare: Ms. VII, 1325a und b, III, 32, 49; II, 34 — Chronik: Ms. VI. 259, I, p. 213—218. — M. L. A. 247, 32—46. — Pfarrarchiv: Getauste seit 1624, Getraute seit 1625, Gestorbene seit 1722. — Kaplanei-Archiv. — Cübke, Mittelasterliche Kunst in West., S. 206 st. 373. — Westphalia 1825, S. 39; 1826, S. 7. — Wilmans, Kaiserurkunden der Provinz West., I, 238 st. — Cibus, Gründungsgeschichte, 860 st.; Namenkunde, 96 st. — Conginus, Hührer, II, 127 st. — Geisberg, Wo tagte das Gogericht zum Sandwell? (Istspr. 52, S. 230.) — Steinfurter Wochenblatt 1832, Nr. 31.

In Metelen (Matellia, Matelen, Metelon, Meitelen, d. h. zum Honigwalde) gründete 889 die fromme frau friduwi auf ihrem Erbe zu Ehren der Märtyrer Cornelius und Cyprianus ein frauenkloster mit Genehmigung des ostfränksschen Königs Arnulf, welcher die Stiftung in seinen Schutz nahm und ihr weitgehende Privilegien bezüglich der Abtissinwahl, der Immunität gegenüber allen öffentlichen Gerichten und der Einsetzung eines vom Könige zu ernennenden Schutzvogtes verlieh. Diese unabhängige und die Grundlage für den Erwerb der Reichsunmittelbarkeit bietende Stellung des neuen Klosters war den Bischösen von Münster höchst unangenehm, aber ihre Versuche, die Selbstständigkeit des Stiftes zu schmälern, wurden 993 durch eine Entscheidung König Ottos III. zu Gunsten Metelens verhindert. Doch gelang es ihnen später, das Bestätigungsrecht bei Abtissinnenwahlen und die Stiftsvogtei an sich zu bringen. Die Vogtei, welche anfangs im Besitze der Billunger gewesen war, mußte von Münster 1773 als Cehen den Grafen von Tecklenburg übers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M und <sup>2</sup> aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe S. 28, Ar. 1 und 2.) — <sup>3</sup> Erhard, C. D. 71, vergl. 37. — Wilmans, Kaiserurkunden I, 238 ff. — <sup>4</sup> Erhard C. D. 71, Wilmans, a. a. O. 240 f. Unm.







lassen werden, 4 welche dieselbe 1537 mit Genehmigung des Bischofs Eudwig II. an das Stift Metelen verstauften. 5 Als Jubehör der Oogtei werden dabei gesnannt das Gogericht und die Marktpolizei im Wigbold Metelen. Diese Gerichtsbarkeit über das Wigbold (nicht das Kirchspiel) Metelen mit Mersch und Spakensbaum wurde seitdem durch eigene abteiliche Richter der Freiheit zu Metelen ausgeübt und von der Abtei allen nunssterischen Ansechtungen zum Trotz erfolgreich beshauptet. 6 Die Appellationen vom Gericht zu Metelen gingen an den Rat zu Coesseld, der die "Präsidenzüber die Freiheit des Stifts Metelen" besaß. 7

Mit Stolz nannte sich Metelen wegen seiner uralten kaiserlichen Privilegien ein Kaiserliches freis

weltliches Stift und beanspruchte den Rang hinter den vornehmsten Stiftern zu Elten und Oreden. Wie die übrigen Damenstifter nahm auch Metelen nur Udelige auf. Die Stellen der Ubtissinnen blieben bis zur Resormation stets Angehörigen der benachbarten Dynastensoder Grasengeschlechter vorbehalten. Das Kapitel bestand aus 15 Stiftsdamen und 4 Kanonikern. Die Abtissin hatte das Recht, die Pfarrstelle und die vier Dikarien zu besetzen, und war Archisbiakonissin über die ganze, seit etwa 1040 von Wettringen abgetrennte Pfarrei Metelen und deren filialpfarre Welbergen. Der Grundsbesitz des Klosters erstreckte sich über 20 Kirchspiele; die höse und Erben im Kirchspiele Metelen gehörten sast sämmtlich dem Stift. In der Resormationszeit fand die Cehre Cuthers auch im Stift Metelen Derbreitung. Schon 1553 gestattete Bischof Franz von Waldeck den

adeligen Jungfern des Stifts Metelen auf ihre Bitte, die geistliche Kleidung abzulegen, 10 und noch die Kirchenvisitation von 1572 fand in Metelen die evangelischen Anschauungen herrschend. 11 Erst unter den Bischösen aus dem Hause Baiern wurde dies anders. Ueber die Aushebung des Stifts ist unter Borghorst das Nöthige angegeben. Das jest als Antsshaus dienende Abteigebäude ist 1720 errichtet. Aus derselben Zeit stammt das noch erhaltene Stiftshaus der Maria Clara von Ger zu Egelborg. 12

<sup>\*—3</sup> Christus und die Schächer der Kreuzigungsgruppe (S. 77). — 4 Erhard C. D. 361, Wilmans, S. 243. Reismann-Grone, Gesch. der Grafschaft Tekeneburg, S. 120 f. — 5 Niesert, IV, 272. — Wilmans, S. 243. — 6 Stifts-Archiv Metelen, II, 22, 23. Hobbeling, S. 55, Wilmans, S. 245. — 7 Sökeland, Der Stadt Coesseld Präsidenz über die Freiheit des Stifts Metelen. It, 142 f. — 8 Hüsing, Fürstbischof Chr. B. von Galen, S. 164. — Adreß-Calender 1783, S. 63. — 9 Tibus, 1306 u. ö., Niesert VII. 129. — Adreß-Calender 1783, S. 91. — 10 Stiftsarchiv Metelen, IV, 228 b — 11 Keller, Gegenreformation, I, 103; Darpe, Horstmar, Itsche 40, S. 141. — Hüsing, Kampf um die kath. Religion, S. 55, 256. — 12 Longinus, II, 128.

Die den hh. Cornelius und Cyprianus geweihte Stiftskirche ist ein romanischer Hallenbau des 12. Jahrhunderts. Dabei lag die um 1100 erbaute Vitskirche, die 1798 wegen Baufälligkeit vom Magistrat des Wigbolds Metelen auf Abbruch verkauft wurde.

Nach Metelen nannten sich zwei dem Wappen nach verschiedene Rittergeschlechter, welche 1154—1454 erwähnt werden.3

Das Wigbold Metelen besaß schon vor 1337 einen Markt und ein besonderes Gogericht. 3war wird in einer Urkunde von 1400 gesagt, 5 dem Bischof von Münster stehe das dominium temporale über die villa in Metelen zu, aber die Abtissin galt stets als die anerkannte Obrigkeit der Bürgerschaft des Wigbolds, welches von Bürgermeistern und einem Rate verwaltet wurde. Uls während der niederländischen Unruhen des Wigbold in den Jahren 1587—90 viermal von den Spaniern ausgeplündert war, ließ die Abtissin troz des Widerspruches der münsterischen Statthalter Metelen mit Wall und Graben besesstigen. 1598 hatten die Spanier unter Boucquoi hier ihre Winterquartiere. 1607 wurde Metelen wieder von den Spaniern ausgeraubt. Uluch im dreißigsjährigen Kriege litt der Ort schwer. Wiederholt wurde Metelen durch große Leuersbrünste zerstört, so 1596, 1575 und 1815. Weine halbe Stunde nordwestlich von Metelen lag auf einem jetzt nicht mehr vorhandenen, vom Gauksbache umflossenen hügel in der Nähe mächtiger Sanddünen die Stätte, wo unter freiem himmel das Gogericht zum Sandwell (Santwelle, Zantwedele), lange Zeit das höchste Gericht des Bistums Münster, abgehalten wurde. 13

Toibus 864 f. 483 f. — Lübke, M. Kunst in Westf., S. 206 ff. — Nordhoff, Holz u. Steinbau, S. 409. — Longinus II, 127 f. — Toibus, 862 ff. — 3 Dergl. Lander Heyden, Register. Döhmann, Burgmannen von Steinfurt, II, 75. — A Niesert IV. 273. — 5 Ebenda, V, 304. — 6 Stiftsarchiv Metelen, III, Stück 184, 54. — 7 Münst. Gesch.-Qu. III, 97, 105, 113, 114, 535. — 8 Wilmans, Kaiserurkunden, I, 244. — Ho. v. Hövel, spec. westph., S. 122; Hobbeling, Unhang, S. 557 f. und Kumann, Kirchspiele. — 9 Leben des Grafen Urnold v. Bentheim, S. 60. — 10 Ho. v. Hövel, a. O. — 11 Weskamp, Liga, 93, 127, 145, 298, 545. — 12 Niesert, V, 304. — Kumann, Kirchspiele. — Wildt, Chronik von Borghorst, S. 370. — Steinsurter Wochenblatt 1832, Ar. 31. — 13 Dergl. die Einleitung. — Kindlinger, M. B. II, Urk. S. 346 ff. — Westphalia 1825, S. 39. — Tibus, 869 f, 508. — Wilmans, III, 1054 Unm. — Darpe, Horstmar, II, 35, 84, 119, 150.



Siegel des Stiftes Metelen von 1298, im Staatsarchiv zu Münster. — Umschrift: Sigillum metlensis ecclesie. (Siehe Westfälische Siegel, Heft III, Cafel 10, Nummer 8.)

Eudorff, Bau- und Kunftdenfmaler von Westfalen, Kreis Steinfurt.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Metelen.

### Dorf Metelen.

8 Kilometer weftlich von Burgfteinfurt.

### a Rirde, I katholisch, romanisch, Uebergang,



( . ( .

dreischiffig, dreisochig; Chor einsochig mit vorsgelegtem geraden Schluß. 2 Thürme an der Westsfeite, Creppenthurm an der Südseite. Sakristei auf der Nordseite neu. Das nördliche Seitenschiff fünfsjochig, das südliche neu. 2 Creppengiebel an der Westseite und am südlichen Churm; der nördliche Churm nur bis zur höhe des Seitenschiffs. Bogensfriese am Mittelschiff und in den Nischen der Westseite. Im Chor spitzbogige Wandblenden. 3 Westsliche Empore dreischiffig, zweisochig, massip.

Kreuzgewölbe mit Graten im Seitenschiff, in den Chürmen und unter der Empore; mit Zierswulsten im Mittelschiff; achttheiliges Kreuzgewölbe mit Scheitels und Gratwulsten und Zierscheiben; auf dem Schlußring achttheilige Kuppel mit Schlußstein und Wulsten. Gurte spisbogig rechtseckig; im Mittelschiff und Chor mit halbrunden

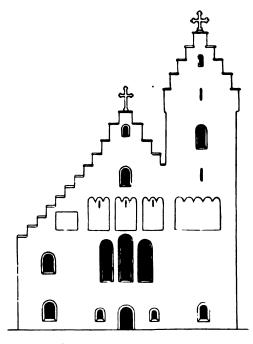

Westseite 1:400 nach v. Manger.

<sup>\*</sup> Lübke, Westfalen, Seite 196: Lot, Deutschland, Seite 413. — \* 1856 abgebrochen, erneuert und verlängert nach Gsten. — 3 Im Kängenschnitt unrichtig dargestellt durch fehlen der Wandpfeiler.

Wulsten. Im Seitenschiff spitzbogige Wandblenden. Pfeiler rechteckig, zum Theil mit halbsrunden Vorlagen und runden Eckbiensten. Kapitelle mit Blattwerk; im Chor mit Köpfen (Abbildung Tafel 59.)



Kängenschnitt 1:400 nach v. Manger.

fenster an der Westseite des Mittelschiffs und in den Chürmen rundbogig, zum Cheil mit Ecksäulen und Wulsten. Die übrigen neu. Schalllocher spitzbogig, nach Westen rundbogig. Portale rundbogig; an der Nord-, Ost- und Südseite mit Ecksäulen und Wulsten,

zum Theil erneuert; an der Südseite Einfassung mit Blattwerk. (Abbildung Tafel 56.)

Taufstein, 1 romanisch, 13. Jahrhundert, von Stein, rund auf quadratischem Luß, von 4 Cowen gestützt. Um Becken Strick= und Rankenverzierung, darunter Palmettenfries. 1,09 m hoch, 0,93 m Durchmesser. (Abbildung Seite 78.)

Sakramentshauschen, Rest, spätgothisch, 16. Jahrhundert, Bekrönung zweitheilig mit Kleeblattbögen, fialen und Magwerk. 0,98 m breit. (Abbildung Tafel 59.)

Christus, Rest, Uebergang, von Holz, langes Cendentuch, füße nebeneinander. 1,56m hoch. (Abbildung Tafel 60.)

Rreuzigungsgruppe, gothisch, von Stein, Christus und 2 Schächer; überarbeitet; figuren lebensgroß. (Ub= bildungen Seite 74.)

Pieta, gothisch, von Stein, 0,99 m hoch. (Abbildung Seite 78, Nummer 2.)

Pieta, gothisch, von Stein, überarbeitet, 1,35 m hoch. (Ab= bildung Seite 78, Nummer 1.)

Eoth, Deutschland, Seite 413; Endorff, Kreis Lüdinghausen, Seite 98; 2lordhoff, Kreis hamm, Seite 54.



Mördliches Seitenschiff.

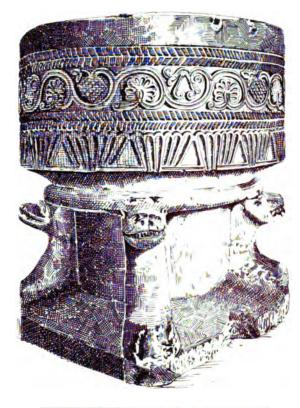



Į.

.



Relief, gothisch, von Stein, Darstellung der gregorianischen Messe; 0,92 m hoch, 0,67 m breit. (Abbildung Tafel 60.)

Martersaule, gothisch, von Stein, 3,90 m hoch. (Abbildung Tafel 60.)

Reliquienbehälter, romanisch, 11. Jahrhundert, von Holz, mit Silberblech, auf der Vorderseite Steine und Glasslüsse, taschenförmig, 21 cm hoch, 22 cm lang, 8 cm breit. (Abbildungen Tafel 59.)



2

#### 3 Bloden mit Inschriften:

- s. joannes baptista ora pro nobis Ao MDCXXIX (1629) sumptibeς civium et rusticorum . . . . . . . 1,05 m Durchmeffer.
- 2. clangendo plango funera sonando frango flumina ventos boatu disipo et dormentes excto. oves ad aedem convoco, ..... numen praedico. s. s. cornelius et cyprianus patroni (?) In anno saLVtis DoMInICae joannes fremy me fecit (1658) 1,33 m Durchmeffer.
- 3. johan schweys me fecit monasterii. soli deo gloria. sumtibus civium et rusticorum Ao 1741 rupta refusa nova et tu mater virgo patrona funera deploro coelestes rursus honoro. 1,19 m Durchmeffer.

Rreuzgang, Reste, gothisch, im Osten der Kirche, 5½ Bogen, spitzbogig, auf viereckigen Pfeilern, ohne Kapitell. (Situation nachstehend.)





Į: 2500.

### b privatbesik (Kock):

Morser, Renaissance, von Bronze, mit Inschriften:

johan spuller hullen sun huisfraum, jnt jaer ons herrn m ve krx viii (1578) 14,5 cm hoch. (Abbildung vorstehend.)





Uns dem speculum virginum der Schlofibibliothet zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 32.)



Uns dem speculum virginum der Schlofibibliothek gu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 32.)





2



Cliches von Ulphons Brudmann, München.

Aufnahmen von U. Ludorff, 1894.





Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.

2.

Aufnahmen von 21. Eudorff, 1894.



Metelen.



Aufnahmen von A. Cudorff, 1894.

r

Kirche:

1. Innenansicht des Chores; 2. Innenansicht nach Westen.



Cliches von Alphons Brudmann, München.











2. Kirche: 1. Kapitell im Chor; 2. Sakramentshäuschen; 3. und 4. Reliquienbehälter.

Aufnahmen von U. Cudorff, 1894.

Kreis Steinfurt.















Aufnahmen von U. Eudorff, 1894.



(Siehe Langenhorft, Seite 62.)



Das Umt Meuenkirchen liegt am Tieberge und umfaßt außer der Dorfbauerschaft Meuenkirchen die Bauerschaften Offlum, Sutrum-Harum und Candersum nebst der Häusergruppe Clemenshafen am Münsterschen Kanal, nahe dem Grafenstein, einer alten Grenzmarke. Auf 4556 ha leben 3899 Einswohner, darunter 3867 Katholiken, 25 Evangelische und 7 Juden.

Quellen und Litteratur.

Pfarrardiv: Kirchenbücher seit 1764. — Cibus, Gründungsgeschichte, 855, 988 f. — Grosfeld, Beiträge 3. Gesch, der Pfarrei und Stadt Rheine. — Darpe, Herford und Rheine. — Darpe, Humanismus usw. in Rheine.

Acuenfirchen gehörte ursprünglich firchlich und politisch zu Rheine und stand deshalb, seitdem Kaiser Eudwig der Fromme 838 dem Stift Herford die Pfarrfirche zu Rheine geschenkt hatte, 2 unter dem kirchlichen Einflusse der Abtei Herford. Bischof Sigifrids (1022—32) Dersuch, die von der Gräfin Reinmod von Kappenberg gestistete Kirche zu Bentlage unter Abtrennung von Rheine zu einer selbstständigen Pfarre zu erheben und derselben u. a. die Bauerschaften Suedwinkele (Neuenkirchen), Ussenhem (Offlum), Harhem (Harum,) Suthrem (Sutrum) und Landrikashem (Candersum) zuzuweisen, scheiterte. Terst 1247 gestattete Bischof Eudolf den Bauerschaften Offenhem, Harhem, Suedwinkele, Suterhem, Lendrikeshem und den beiden Bauernhösen Scirlo (Schirmann), eine neue Kapelle oder Kirche als Filiale von Rheine in Suedwinkele zu errichten. Das neue Kirchseiel hieß 1250 noch parochia Suetwinclo, 1268 aber schon Nyenkercken, nova ecclesia. Patronin der nach 1247 ersbauten Kirche wurde die hl. Unna. 7

<sup>2</sup> I aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial Bibliothet zu Burgsteinfurt. (Siehe S. 28, Ar. 1.) — Erhard, C. D. 11. — 3 Erhard, C. D. 105b. — Tibus, 859, 259 f., 385 ff., 429, 984. Grosfeld, Beiträge, S. 9.

<sup>4</sup> Wilmans, W. U. B. IV, 578. Tibus. 988. — Grosfeld, 11. — 5 Wilmans, III, 512. — 6 Niefert, Beiträge 12, 368. —

<sup>7</sup> Cibus 857.
Endorff, Bau. und Kunftdenfmaler von Weftfalen, Areis Steinfurt.

Erst um 1550 erhielt das Kirchspiel einen eigenen Pastor. Un den Pfarrer zu Rheine mußte eine jährliche Abgabe gezahlt werden, die erst 1843 mit 200 Chalern abgelöst wurde. Das Präsentationsrecht zur Neuenkirchener Pfarre steht noch jetzt dem Pfarrer von Rheine zu. 3

Die alte Kirche brannte 1742 ab. Ihre Nachfolgerin war klein und ärmlich. Der Churm wurde nicht vollständig ausgebaut und das Chor erst später hinzugefügt. Neben diesem Kirchlein wurde 1896—99 die zweithürmige neue Kirche errichtet. Nach Candersum (Landrekeshem, Landershem) nannte sich im 13. und 14. Jahrhundert ein Rittergeschlecht, welches auch in Nienborg ein Burglehen innehatte.4

In der Reformationszeit fand in Neuenkirchen die Cehre der Wiedertäuser zahlreiche und eifrige Unhänger. 5 Später neigte das Kirchspiel zum Lutherthum, besonders als Hermann tom Drecke, der Sohn des lutherisch gesinnten Pastors von Rheine, hier Pfarrer geworden war. 6 Damals plünderten die Spanier 1587, 1590 und 1598 Dorf und Kirche. 7 Nach dem dreißigjährigen Kriege kamen die großen Brände von 1669, 1742 und 1771.8 Segensreich für den Ort wurde die Unlegung der Hafenstation Maghasen am Ende des münsterischen Kanals (1767).



### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Nenenkirchen.

### Dorf Meuenkirchen.

II Kilometer nordweftlich von Burgfteinfurt.

Rirde,9 fatholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,

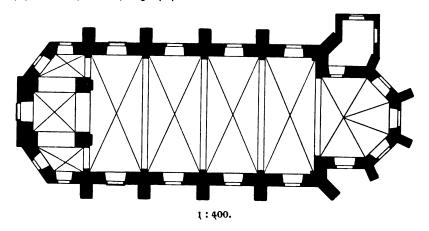

einschiffig, vierjochig mit 5/8 Chor. Westthurm zwischen abgeschrägten Unbauten. Sakristei an der Nordseite. Strebepfeiler einfach.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darpe, Herford und Rheine, S. 195. — <sup>2</sup> Grosfeld, [3 f. — <sup>3</sup> Grosfeld, S. [3. — Tibus 856, [306. — Darpe, Humanismus, S. 20. — <sup>4</sup> Alander Heyden, Register. — Jung, Cod. dipl. 46, — <sup>5</sup> K. Staatsarchiv Münster, M.L.A., 5[8 st. IX. — Keller, Westdeutsche Istscher, I, 459 st. Darpe, Humanismus, S. 6 st. — <sup>6</sup> Darpe, a. a. O., S. 20. — <sup>7</sup> Münst. Gesch. Qu. III, [3 f., [30 st., 335. — Kumann, Kirchspiele. — Darpe, a. a. O., S. 20, Inm. 3. — Darpe, Jun Gesch. von Rheine, Istscher, Bd. 38, S. 124. — <sup>8</sup> Burgsteinsurter Ratsprotosolle. — <sup>9</sup> 1900 abgebrochen.

Kreuzgewölbe mit Graten zwischen rundbogigen Quergurten, auf rechteckigen Wandspfeilern.

fenster flachbogig, im Chor rundbogig nach Often, Sud= und Nordosten. Eingänge gerade geschlossen.







Innenansicht nach Often.

#### 3 Bloden, mit Inschriften :

- 1. Fridericus schweys me fecit monasterii soli deo honor et gloria Aº 1748. MarIa anua tUrre prIUs eXUsta sUb CUra anDreae rUIpers fUsa et saCrata oMnIbUs Una sono tUrbas VoCo fUnera pLango JUs Do bUsta sono sIgnI horas fUlgUra frango. 1,07 m Durdymeffer.
- 2. Fridericus schweys me fecit monasterii. soli deo honor et gloria. Aº 1748. an-Dreas sUb CUra pastorIs anDreae fUsUs Iste Verbo ego pULsU popULos erUDIo. 0,92 m Durchmeffer.



(Siehe Langenhorft, Seite 62.)



# ordwalde.

Jum Umte Nordwalde gehören das Dorf Nordwalde und die Bauerschaften Kirchbauerschaft, feldbauerschaft, Scheddebrock, Suddorf und Westerrode mit 5161 ha und 3030 Bewohnern, die bis auf 35 Evangelische alle katholisch sind.

#### Quellen und Litteratur.

fürstlich Bentheimsches Archiv: Hesselskirche; Gut Althaus. — Pfarrarchiv: Kirchenbücher seit 1640. — Cibus, Gründungsgeschichte, 453 ff. — Westphalia III, 1825, S. 88 f. — von Raet, Die Stiftung der 12 Amtshöse des Hochstifts Münster. — Die Gerechtigkeit des Hoses zu Viscopinck. — Im Unsbefangenen 1808, S. 179 ff.; 185—221.

Die unter dem Patrocinium des hl. Dionysius stehende Kirche<sup>2</sup> in dem 1151 zuerst genannten Orte Nordwalde<sup>3</sup> soll um das Jahr 900 angeblich von den Edlen von Borghorst in einem Walde, dem Nordwalde, gestistet worden sein.<sup>4</sup> Als Pfarrkirche erscheint sie urkundlich zuerst 1193.<sup>5</sup> Ueber die Erbauungszeit der jezigen Kirche ist nichts Genaueres bekannt. Der Kirchthurm stürzte 1811 ein, wurde 1817 erneuert und 1895 durch Blitsschlag zerstört.

Die Hesseirche, eigentlich Hizeleskerke (1206), auch Hesseldom, später irrig zuweilen Haseldorn genannt, war eine alte, in der feldbauerschaft von einem Edlen (Hezilo?) von Uscheberg bei Burgsteinfurt zu Ehren des hl. Gangolf errichtete Kapelle. Die Edle Odelhildis von Uscheberg, die letzte ihres Geschlechtes, übertrug 1206 ihre Güter, darunter auch das sacellum Hizeleskerke, dem Bischof von Münster. Aber schon vor 1287 besassen die Edlen von Steinfurt das Patronatrecht über die Kapelle und als münsterische Sehen die dazu gehörigen höse Osterhof und Grimelt. Als 1846 die alte Kapelle einzustürzen drohte, wurden ihre Geräthe in die katholische Kirche zu Tecklens burg und die Vikarie in die Pfarrkirche zu Burgsteinfurt verlegt. 1868 verschwanden die letzten Reste der Kapelle.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothet zu Burgsteinsurt. (Siehe S. 28, Ar. 1.) — <sup>2</sup> Cibus, 948 f., 455. — <sup>3</sup> Ethard, C. D. 20, f. — <sup>4</sup> Cibus, 454, 949, 979. — Kumann, Kirchspiele. — Vergl. unten. — <sup>5</sup> Erhard, C. D 531. — Cibus 455 f. — <sup>6</sup> Wilmans, III, 37. — Aiefert, V, 80 ff. — F. Benth. Archiv. — Cibus, 457—465. — Döhmann, Die Edlen von Ascher (Fr.).

Der im Nordwesten des Dorfes gelegene Pröpstinghof, jest Schulze Darup, dürste wohl der um 890 von der Ubtissin Wilburga dem Dome zu Münster geschenkte Hof sein, von dem das Memorienbuch des Doms zum 27. Upril berichtet. Schon 1265 wird die curia Provestinck als domkapitularischer Umtshof erwähnt. Ju diesem officium sive villicatio Nortwalde gehörten nicht nur die abgaben- und dienstpslichtigen Bauernhöse in der Kleyklucht oder uppen Cleve südöstlich vom Dorfe und in der Bauerschaft Scheddebrock (Scithbroke 1195), sondern auch mehrere Höse bei Emsdetten, Mesum und Rheine, welche die Renerklucht bildeten. Unf dem Grunde dieses Hoses sind Kirche und Dorf Nordwalde erbaut worden; daher war der Dompropst Kollator der Pfarrstelle, und die Dorfsbewohner entrichteten das Wortgeld an den Pröpstinghof. Von dem alten Hose ist nur ein Speicher aus spätgothischer Heilen.

Der ehemalige bischöfliche Amtshof Bispinghof,5 jetzt Wulf, östlich vom Dorfe, führt ebenso wie der Pröpstinghof diesen Aamen seit der Güterteilung zwischen Bischof und Domkapitel um 900. Der "weise, reiche Schulte zu Bisping" leistete 1598 dem Bischof Otto IV. in seiner Noth werthvolle Dienste.<sup>6</sup> Im 16. Jahrhundert brannte der Hof mit Ausnahme des Steinhauses, eines hohen Speichers, ab.

Das landtagsfähige Haus Althaus, jetzt ein verfallener Bau aus dem [8. Jahrhundert, gehörte den seit [353 genannten Herren von Althaus (Oldenhus, Olthuis), 7 welche durch Heirat [505 auch Haus Welbergen und um [660 Haus Herzhaus erwarben. Nach ihrem Aussterben kam [748 Althaus an die von Kaas und [772 in Folge der Diskussion derselben an das Domkapitel. Rechtsenachsolger des Domkapitels wurde durch den Reichsdeputations-Hauptschluß der Herzog von Cooz als Fürst von Rheina-Wolbeck, der [803 das Gut seinem Minister von Piton überließ. Pitons Nesse Beccard verkauste [875 Althaus an den Fürsten zu Bentheim und Steinfurt. 8

Das adlige Haus Herzhaus, östlich von Althaus in der Bauerschaft Westerode, war zuerst im Besitze der münsterischen Erbmannssamilie von Kleihorst zu Medevort oder Meverden und gelangte von diesen 1660 an die von Althaus, 1748 an die von Kaas und im Konkurse derselben 1802 an Luise von Hanrleden, Gräfin von Nesselvodes-Ereshoven.9

Dorf und Kirchspiel Aordwalde wurden 1590 und 1591 von den Statischen geplündert. 10

' Tibus, 948 f. — 'Wilmans, III, 744. — 3 Cod. Trad. Westf. II, 189 ff., 226 f., III, 15. 19, 23. — 4 Nords hoff, Holz- und Steinbau, S. 21, 123, Tafel II. — 5 Ogl. Gerechtigkeit des Hofes zu Bischopinck, Auszug in Westphalia, 1825, S. 88 f., Vollständig bei von Raet, im Unbefangenen 1808, S. 179 ff. 185—221. — 6 Münst. Gesch. Qu. I, 160. — • 7 Jahne, Westf. Geschlechter, 16, 21, 237. — Darpe, Horstmar. Istick. 40, S. 134, Ann. 2. — 8 f. Benth. Archiv. — Statist. Darstellung des Kr. Steinfurt 1865, S. 100. — 9 Cod. Trad. Westf. II, 28, Ann. 4. — Niesert, Beiträge I2, 560. — Sigismund, Statist. Nachrichten, 1825, S. 34. — 10 Münst. Gesch. Qu. III, 119.



'(Siehe Cangenhorst, Seite 62.)

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Nordwalde.

## a) Dorf Mordwalbe.

12 Kilometer füdöftlich von Burgfteinfurt.

Kirche, I katholisch, gothisch,

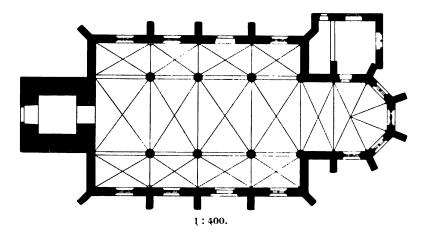

dreischiffige, vierjochige Hallenkirche; Chor einjochig mit 5/8 Schluß; Westthurm neu; Sakristei an der Nordseite. Strebespfeiler mit Giebeln.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen auf Säulen mit Blattwerk-Kapitellen und auf Konsolen, im Chor auf Diensten.

fenster spigbogig, zweitheilig; Portal-fenster der Südseite viertheilig, mit Magwert; zum Cheil erneuert.

Portale der Süd= und Nordseite gerade geschlossen.

Sakramentshäuschen, spätgothisch, Nische mit Spitzbogenverdachung, fialen = und Maßwerkbekrönung. 2,40 m hoch, 0,94 m breit. Geffnung 0,67/0,54 m groß. (Abbildung nebenstehend.)

Ausgufinische der Sakristei, gothisch, mit Maßwerk; Geffnung 1,27 m hoch, 0,54 m breit.

Relief, romanisch, von Stein, Michael, 0,95 m hoch, 0,51 m breit, an der Südseite. (Abbildung Tafel 62.)

#### 3 Bloden, mit Inschriften:

1. Est maria nomen michi sacros pulsor in usus cogo sonang homines ad pietatis opus affit ad inceptum beta maria mecum wolterus westerhus me fecit ā m d r iiii (1514). 1,32 m Durchmesser.



Saframentshäuschen.

<sup>1 1895</sup> nach Westen erweitert.

- 2. Dionisu sancti me nunc sub honore bicari birginis eximie fecit quoque plebs cathari... wolterus westerhus me fecit an. bei m b r iiii (1514) 1,19 m Durchmesser.
- 3. Est catharina michi nomen procul omnia pello noria mortales ad sacra templa cito anno domini mecceceriiii (1514) 1,09 m Durchmesser.

## b) Baug Bisping (Befiter: Wulf).

hauptgebäude, Renaissance, einfach. Speicher, Renaissance, 17. Jahrhundert, massiv, in 3 Geschossen, mit Schießscharten. (Abbildung Tafel 62.)

# c) Speicher (Befiter: Darup).

gothisch, massiv, in 2 Geschossen, Dach auf Konsolen ausgefragt. Eingang mit Kragsturz. (Abbildung Tafel 62.)

# d) Haus Althaus

(Befiter: fürft gu Bentheim und Steinfurt). Gebäude einfach.

Tafelgemålde, 1 gothisch, Goldgrund, Nikolaus und 4 Kirchenväter. 1,04 m hoch, 1,62 m breit. (Abbildung Tafel 63.)



1: 2500. Bisping.

<sup>1</sup> Jetzt im Kunftverein gu Münfter.



Uns einem Pergament-Manuffript der Gymnafialbibliothef gu Burgfteinfurt. (Siehe Seite 28, 27r. 2.)



Aufnahmen von A. Kudorff, 1893.



1. Mirche: Relief; 2. Haus Bisping: Speicher; 3. Speicher (Darup).



Kreis Steinfurt.

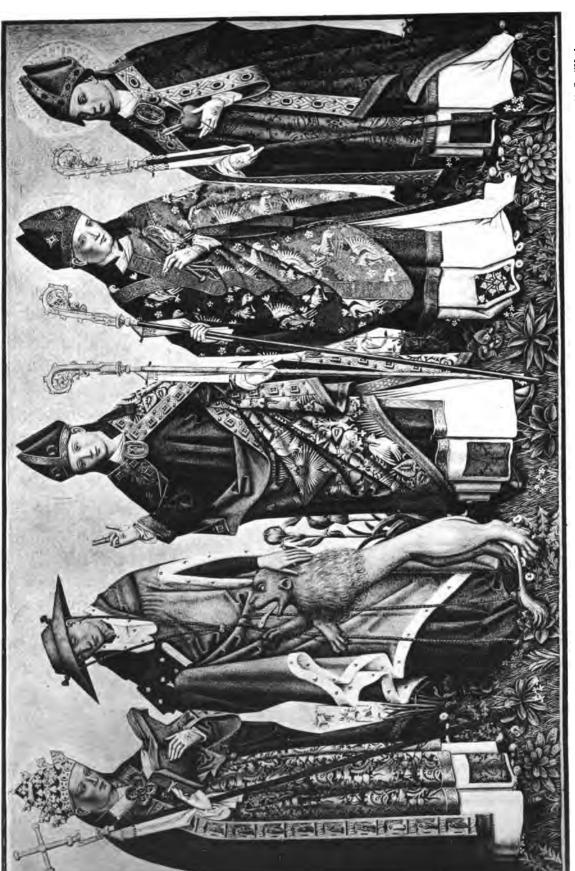

Aufnahme von f. Brudmann, U.G., Manchen.

Cichibrud von Rommler & Jonas, Dresben.

Cafelgemälde (früher Gut Ulthaus, jeht Kunstverein Münster).





Siehe Langenhorst, Seite 62.

Wigbold und Kirchspiel Ochtrup, seit 1890 zu einer Gemeinde vereinigt, umfassen die Bauersschaften Horst und Wall, die Westers, Osters und Weiner Bauerschaft und bilden mit Cangenhorst und Welbergen das Umt Ochtrup. Die Gemeinde Ochtrup hat einen flächeninhalt von 8093 ha und eine Bevölkerung von 6785 Seelen, darunter 6404 Katholiken, 328 Evangelische und 52 Israeliten.

#### Quellen und Litteratur.

Pfarrarchiv: Kirchenbücher seit 1668, Urkunden seit 1595. — Gemeinde-Archiv. — Cibus, Gründungsgeschichte, 896 ff. — Cigges, Gebräuche bei der Einweihung einer Kirche nebst einigen geschicht-lichen Nachrichten über die Pfarrgemeinde Ochtrup und ihre Erlebnisse (verfaßt von Cibus) sowie über den Bau der neuen Kirche. Münster, 1873.

Der Name Ochtrup lautet im Werdener Heberegister von ca. 1450 Uhtepe d. h. Ost=Epe. 2 Undere Namensformen sind Ohtepe, Hottepe, Ohtappeh, Ohtope, Ochtope, Ochtope, Ochtorpe, Ochtors, Ochturpsse, Ochtrups. Der Haupthof Ochtrup, nach dem der Ort und das Kirchspiel benannt sind, wurde um 1070 von der mit einem Edlen von Steinfurt vermählten Edlen Kunigund dem damals gegründeten Stift St. Maurit bei Münster zum Besten der Stiftsscholasterei geschenkt. 3 Die Edlen von Steinfurt hatten bis zur Resormationszeit als Edelvögte von St. Maurit auch die Dogtei über den Umtshof Ochtrup, der schon im 13. Jahrhundert curia Provestinc, Pröpsting, hieß und auf dessen Grunde Kirche, Pfarrhaus und Dorf entstanden sind. 4 Der Hof Schulze Pröpsting wurde um 1880 subhastirt und abgebrochen. 5 Die Pröpste und Scholaster von St. Maurit übten das Kollationsrecht zur Pfarrstelle von Ochtrup aus, bis um 1430 der Bischof von Münster dies Recht an sich nahm. 6

Die Kirche zu Ochtrup gehört zu den ältesten Taufkirchen des Bisthums, wie die beiden dem 9.—11. Jahrhundert angehörigen Taufsteine, und das frankliche Patrocinium des hl. Cambert

<sup>\*</sup> O aus einem Pergament-Manustript der fürstlichen Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe S. 62, Ao. 1.) — 

2 Ogl. Jellinghaus, Ortsnamen, 128, 146. — Cibus, Aamenkunde, 97. — 3 Cod. Trad. Westf. III, 218, 228 f. — 
Wilkens, Reichsedle von Steinfurt, S. 7 Unm.; 75 ff. — 4 Cod. Tr. W. III, 164, 228 f., 240. Wilkens a. a. O., 55, 76, 78. — Darpe, Pröpste von St. Mauritz, Italy. 28d. 43, S. 143. — 5 Cod. Tr. W. III, 296. — 6 Cod. Tr. W. III. 229. — Darpe, Pröpste von St. Mauritz, a. a. O., S. 157. — Cibus, Gründungsgesch., 1307. — Berschwort, Westf. Udelich Stammbuch, im Unhang zu Hobbeling, S. 419.

beweisen. In die Stelle der ursprünglichen Holzkirche trat im 12. Jahrhundert eine steinerne, romanische Kreuzkirche, die 1599 abbrannte. Ihre Nachfolgerin wurde 1868 abgebrochen und durch einen 1873 eingeweihten Neubau ersetzt. 2

Als Pfarrei wird Ochtrup zuerst 1203 erwähnt, als Bischof Hermann II. dem Kloster Cangenhorst das Archidiakonat über Ochtrup übertrug. 3 Als Vertreter der Priorin bezw. Abtissin zu Cangenhorst in ihrer Eigenschaft als Archidiakonissin führte seitdem der Dechant zu Cangenhorst die kirchliche Aussicht über Ochtrup. Dies hatte zur folge, daß Ochtrup in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter dem Einflusse Johanns von Siborg, des eifrig lutherischen Dechanten von Cangenhorst, sich dem evangelischen Bekenntnisse zuneigte, die auch hier unter den Bischöfen aus dem Hause Baiern die Gegenreformation durchgeführt wurde. 4 Die Vikarie ad S. Annam ist um 1500 gestiftet worden. 5

Ritter von Ochtrup werden 1218–44 als steinfurtische Ministerialen genannt. Unter den adeligen Gutsherren waren besonders die Nienborger Burgmannsgeschlechter der Wüllen, Sasse, Keppel und Billerbeck vertreten. Das Haus Cüttinghaus gehörte schon im 15. Jahrhundert als ein Nienborger Zwölslingsgut der Familie von Schlade, genannt Cüttichues (Cütkehues) und vererbte sich auf die von Hoen (1765), Pröbsting zu Ochtrup 1784 und von Heyden 1827.7

Don größter Bedeutung für Ochtrup war früher das Nutzungsrecht an der Brechte mit ihren Corfmooren und ehemals großen Waldungen. Da die Ochtruper die benachbarten Bentsheimischen Kirchspiele von der Nutzung der Brechte auszuschließen suchten, so entstanden daraus seit 1584 endlose Prozesse und sogar blutige Kämpse zwischen den seindlichen Nachbaren. Die Brechte lieserte den Ochtrupern auch den Thon für ihre Cöpferarbeiten und Ziegeleien.

Das bei der Pfarrkirche auf dem Grunde des Pröpstinghoses entstandene Dorf Ochtrup erhielt im 16. Jahrhundert Wigboldrechte und nach wiederholten Plünderungen durch die Spanier 1593 die Erlaubniß, den Kirchhof und das Dorf mit Wall und Graben zu besesstigen. 9 Aber schon 1595 wurden Dorf und Kirche wieder zweimal von den Spaniern ausgeraubt. 10 Die Einquartierung der Spanier 1598 und der große Brand von 1599 schädigten den Ort schwer. 11 Weitere Leiden brachten der Dreißigjährige Krieg und die Feldzüge Bernhards von Galen gegen Holland seit 1665. 12

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cibus, 898 f. — Cigges. 21 f. — <sup>2</sup> Cibus, 898. — Cigges, 22—31. — H. v. Hövel, Speculum Westphaliae, 123, — v. Steinen III. Unhang zu Hobbeling, S. 360. — Kumann, Kirchspiele. — <sup>3</sup> Wilmans, W. U. B. III, 17. — Cibus, 900. — Cigges, 21. — <sup>4</sup> Kock, Series episc. Monast. III, 73. — Keller, Gegenreformation. I, 289. — Hüsing, Kampf um die kath. Religion, 53, 236. — Cigges. 25, — <sup>5</sup> Cigges, 24. — <sup>6</sup> Wilmans, III, 134 f., 421, 428. — <sup>7</sup> Stiftsarchiv Cangenhorst. — Stadtarchiv Steinfurt. — M. v. Spießen, Stammbuch des westf. Udels. — <sup>8</sup> f. Bentheim, Urchiv, Marken. — Niesert, VI, 170, V, 210. — Nünning, Handschriften. Ogl. Cibus, 989 f. — <sup>9</sup> H. von Hövel, Speculum Westphaliae. — Kumann. — Münst. Gesch. Qu. III, 113, 119. — Revers im Gemeinde Urchiv, Ubschrift im Staatsarchiv. — von Steinen, a. a. O. — Cigges, S. 24 f. — <sup>10</sup> Cigges, 24. — <sup>11</sup> H. von Hövel, a. a. O., 202 f., 123. — von Steinen, a. a. O. — Kumann. — Cigges, 24 f. — <sup>12</sup> Wessamp, Liga, 93, 127, 145. — Cigges, 26.



Aus einem Pergament-Manustript der fürftlichen Bibliothek ju Burgsteinfurt. (Siehe Seite 62, Aummer 1.)

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Ochtrup.

# Borf Ochtrup.

12 Kilometer nordwestlich von Burgsteinfurt.

a) Rirche, katholisch, neu.

Taufstein, romanisch, rund, mit Bogenfries und Strickverzierungen, 0,85 m hoch, 0,78 m Durchmesser. (Abbildung nebenstehend.)

b) Stadtbefestigung, Reste.

Wehrthurm, Renaissance, 16. Jahrhundert, 1,85 m Durch= messer. (Abbildung nachstehend.)





Uns einem Pergament-Bibliothet 3n Burgsteinfurt.





Manustript der Gymnasial-(Siehe Seite 28, Rummer 1.)



heine.

Rheine, die größte und industriereichste Stadt des Kreises Steinfurt, liegt mit den zugehörigen Feldmarken Bentlage und Dutum auf dem linken Ufer der Ems, hat sich aber auch auf dem rechten Emsuser bis zum Stadtberge ausgedehnt. Das Stadtgebiet umfaßt 661 ha mit 10371 Einwohnern, von denen 8483 Katholiken, 1774 Evangelische und 104 Israeliten sind.

In der Gemeinde Aheine links der Ems liegen die Bauerschaften Wadelheim, Bentlage mit der Saline Gottesgabe, Dutum, Katenhorn und Hauenhorst mit der Häusergruppe Brochtrup — mit

4295 ha und 1658 Einwohnern, darsunter 1636 Katholiken und 22 Evangeslische. — Zu der Gemeinde Rheine rechts der Ems gehören die Bauersschaften Altenrheine, Eschendorf nebst Schotthock, Gellendorf und Rodde mit 5449 ha und 4023 Seelen, darunter 3545 Katholiken und 461 Evangelische.

#### Quellen und Litteratur:

Kgl. Staatsarchiv zu Münster, Stadt Rheine: Repertor. 72c, 0, 41 Urkunden aus 1327 bis 1748. — 12 Bände Rechungen 1586—1622. Ogl. Repertor. 74a, 10, 1, 157. — Repertor. 71, 1, Nr 455, 666a, 1685, 2284, 4082, 4095. — Ogl. Repertor. 57a, Nr. 28. 2 Gilden und Zünste. — Ms. III, 19. — Bents

<sup>1</sup> R aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 28, Aummer 1.)



Vom Altar der Rapelle zu Altenrheine. (Seite 105.)



Kerbschnitzerei (Seite 105).

lage: 2 Urfunden von 1437 und 1745 im MLA. - fürftlich Rheina-Wolbediches Urchiv gu Bentlage: Copiar von Bentlage. — Stadtardiv Rheine: Rathsprotofolle feit dem Unfange des 17. Jahrhunderts. — Pfarrarchiv: Kirchenbucher feit 1613. — Darpe, Geschichte des Gurftenthums Rheina-Wolbed, Stider. Bd. 33, S. 113-153. - Da'rpe, Bur Gefdichte der Stadt Ahrine, Stider. Bd. 38, S. 43-141. -Darpe, Das Gildewesen der Stadt Rheine, Itider. Bd. 44, S. 98-149. - Darpe, Humanismus und die kirchlichen Neuerungen des 16. Jahrhunderts sowie deren Bekampfung in Rheine, Itsche. Bd. 46, S. 1-44. Darpe, Berford und Rheine; Politit der Bifchofe von Munfter gur Begründung und Befestigung ihrer Berrschaft über Rheine, Bd. 48, S. 181-208. — Grosfeld, Beiträge zur Geschichte der Pfarrei und Stadt Rheine. Aebst einem Chronicon Bentlacense und Urkunden. Münster, 1875. — Grosfeld, Geschichte des Gymnasiums in Rheine, Progr. 1862. — Grosfeld, Rudblick auf die Geschichte der Unstalt seit ihrer Erweiterung im Jahre 1861 und Bericht über die feier ihres zweihundertjährigen Bestehens. Progr. 1876. — Schriever, Bevergern, Bramhorne, die Diözesangrenze. Lingen, 1896. — Cibus, Gründungsgeschichte, S. 827 ff. — Weddige, f. und C., Mungfund bei Rheine an der Ems vom Jahre 1853. Munfter, 1855. - Beisberg, Ueber den Münzfund bei Billerbed, Rheine und Everswinkel. Stichr. Bo. 22, 1862. — Lubke, Die mittelalterliche Kunft in Weftfalen, S. 279 ff. (Pfarrfirche zu Rheine). - Weftphalia, 1826: Bur Gefchichte der Monchefloper in Westfalen. (Bentlage, S. 302; Obfervanten Kloster in Rheine, S. 311 f.) - v. Raet, Stiftung der regulären Canonie Bentlage. Im Unbefangenen, 1808, No. 41.

Der Name Rheine (Reni, Reini, Rene, Reine, Reyne) ist abzuleiten von rein, Rain, Grenzsaum. Die Pfarrkirche in der villa Reni wurde mit allem Zubehör 838 von Kaiser Ludwig dem Frommen dem Benediktinerinnenkloster Herford geschenkt. Das Besetzungsrecht der Pfarrstelle zu Rheine stand daher dem Stifte Herford zu und ging nach dessen Säkularisation 1803 auf die Krone Preußen über. Der urssprüngliche Pfarrbezirk Rheine umfaßte mehr als ein Diertel des jezigen Kreises Steinfurt. Trozdem mißslang der Versuch Bischofs Sigisrids von Münster (1022—32), die allzugroße Pfarrei durch die Errichtung einer Pfarrei Bentlage zu theilen; erst 1247 wurde Südwinkel (Neuenkirchen), 1373 Mesum und 1661 Elte von Rheine abgetrennt. Urchidiakon über Rheine war der Probst von St. Ludgeri zu Münster. 3

Die dem hl. Dionysius geweihte Pfarrkirche zu Rheine hat drei Schiffe, von denen das romanische nördliche die alte, aus dem {1. Jahrhundert stammende Kirche ist. Das gothische Mittelschiff wurde [450 und das südliche Seitenschiff [484 vollendet. 1494 wurde der Grundstein zu dem Thurm gelegt. 4 — In den Bauerschaften liegen drei alte Kapellen oder Klusen, die Emskluse (Bauerschaft Hauenhorst), die Altenrheiner Kluse und die Tiekluse auf dem Tieberge.

Die evangelische Kirche wurde 1872 erbaut. Die evangelische Gemeinde besteht in Rheine erst seit 1837.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ethard, C. D. 11, 72, 76. — Wilmans, Kaiserurkunden I, 51. — Cibus, 828,835. — <sup>2</sup> Cibus, 835, 1308. — Wilmans a. a. O., I, 55 — Darpe, Herford und Rheine, S. 194—202. — <sup>3</sup> Cibus, 834, 847. — <sup>4</sup> Cibus. 847. — Grosfeld, 18—23. — Lübke, S. 279 f. — Darpe, J. Gesch. v. Rheine, S. 106, 119.

Eudorff, Bau- und Kunftdentmaler von Westfalen, Kreis Steinfurt.

Die Stadt Rheine ist entstanden auf dem Grunde des 838 dem Kloster herford geschenkten kaiserlichen Domanialhoses, der curia Rene, auch Vronehos, Vrohos, d. h. herrenhos, genannt. Die Unsiedler, welche sich in dem schon 1126 als pagus Rene erwähnten, bei der Kirche und dem Fronhofe entstandenen Dorfe niederließen, hatten jährlich das Wortgeld für ihre hausplätze an den fronhof zu entrichten. 2 Die Abtissin von Herford verlieh dem Dorfe Weichbildrechte 3 und belehnte noch 1324 einen ihrer Ministerialen mit dem Fronhofe, dem Gericht und der Bieraccise in Rheine. 4 Die Abtissinnen konnten jedoch ihre hoheitsrechte gegenüber den stärkeren Nachbarn nicht behaupten. Die ursprünglichen Schutvögte von Gerford, die Aebte von Corvey, waren schon um 1150 von den Grafen von Tecklenburg verdrängt worden. 5 Seit 1282 versuchten auch die Bischöfe von Munfter in Rheine festen fuß zu faffen. 6 Bischof Cudwig II. legte eine Befestigung in Rheine au, 7 maßte fich die bisher herfordische Gerichtshoheit und die Biersteuer ans und verlieh 1327 den Bewohnern des von ihm befestigten Rheine die Rechte und freiheiten der Bürger von Münfter und der anderen Städte des Bistums. 9 Dabei überließ er der Stadt die Hälfte seines weltlichen Gerichts in Rheine. Das Wappen von Rheine von 1386 und 1447 zeigt einen Schild mit drei Sternen im Balken. Später deutete man diese drei Sterne als drei r und bildete daraus bie Devise: Rheine, richte recht. 10 Durch die Zerstörung der steinfurtischen Schwanenburg bei Mesum 1343 sicherte Bischof Cudwig seine Herrschaft über Rheine, 11 und kauste dann 1345 und 1351 das Gogericht zu Rheine von der steinfurter Burgmannsfamilie von Rene. 12 Bischof Otto IV. vervoll= ftändigte 1,400 die münsterischen Erwerbungen durch die Besiegung des Grafen Aikolaus von Tecklen= burg, der seine sämmtlichen Besitzungen an der Ems von Greven bis über Rheine hinaus abtreten mußte. 13 Uus seinen bisherigen und den neugewonnenen Besitzungen an der Ems bildete der Bischof die Uemter Bevergern und Rheine. 14

Die festung Rheine wurde unter Bischof Otto IV. durch die Einbeziehung des Tie, eines alten Gerichtsplatzes und des Fronhoses erweitert 15 und besaß drei Thore, das Emsthor, das Münsterthor und das Tiethor. 1457 wurde sie von dem Grasen von Bentheim und den Junkern von Steinfurt und Gemen gebrandschatzt. 16 Dasselbe Schicksal widersuhr ihr 1493 durch den Grasen Edzard von Ostfriesland. 17 Seit 1569 waren die festungswerke verstärkt worden, und diesem Umsstande verdankte Rheine während der spanischen Raubzüge 1589 und 1590 seine Rettung. 18 Dagegen ergab es sich im Dezember 1598 ohne Widerstand den Spaniern, die unter dem Grasen friedrich vom Berg die Ostern 1599 die Stadt besetzt hielten. 19 1623 zwang das bairisch-spanische Heer des

Tod. Trad. Westf. IV, 40, 55, 80 ff; 125, 344, 351. — 2 Grosfeld, 6. Unm. — Ethard, C. D. 199. — 3 Darpe, Herford und Rheine, S. 186 f. — 4 Ebenda, S. 189. — Cod. Trad. Westf. IV, 180. — 5 Schriever, Bevergern, 21 ff., 26 — 6 Wilmans, W. U. B. III, 1253, 1178 — Kindlinger, Gesch, d. Deutschen Hörigseit, S. 352. — 7 Darpe, a. a. O., S. 185 f. — 3. Gesch, der Stadt Rheine, S. 107 ff. — 8 Cod. Trad. Westf. IV. 180. — Darpe, H. u. Rh., 189. — 9 Darpe, a. a. O., 189, 204. — <sup>10</sup> Sigismund, Copogr. Darstellung, S. 146. — Grosfeld, Gymn. Progr. Rheine, 1876, S. 27. — Cibus, Namenkunde, S. 123. — <sup>11</sup> Münst. Gesch. Qu. I, 128. — Niesert, M. U. S. V, 169 f. — Erhard, Gesch. Münsters, 153 f. — Darpe, H. und Rh., 190. — 3. Gesch. v. Rh., 111 und Unm. — <sup>12</sup> Darpe, H. und Rh. 191, 205 ff. <sup>13</sup> Schaten, Ann. Pad. II, 472. — Nünning, Monum. Monast., p. 127 ff. — Kindlinger, M. B. I, Urf., S. 87 f. — Niesert, M. U. B. I<sup>2</sup>, 238. — Münst. Gesch. Qu. I, 164. — <sup>14</sup> Hobbeling, 74, 77. — Darpe, H. und Rh., 193. — 3. Gesch. v. Rh., 112. — Schriever, Bevergern, 27 f. — <sup>15</sup> Darpe, 3. Gesch. v. Rh., 112 f. — <sup>16</sup> Münst. Gesch. Quellen I, 218, 259, 279, 237, 317, 320. — Ho. v. Hövel, Spec. Wests., S. 92. — Grosfeld, S. 20, 68 ff. — Darpe, 3. Gesch. v. Rh., 118 f., 115 und Unm. — <sup>17</sup> Ethard, Gesch. Münsters, 266. — Kumann, a. a. O. — <sup>18</sup> Darpe, a. a. O., 120, 124. — Münst Gesch. Qu. III, 107, 113. — Ho. von Hövel, S. 93. — Kumann, a. a. O. — <sup>19</sup> M. G. Qu. III, 131. — Ho. v. Hövel, 202 f. — Darpe, S. 125.



Kerbschnitzerei (S. 105).

Cigiftengenerals Grafen Unholt die Stadt zur Uebergabe. Dies und die darauf folgende Einlagerung Tillys verursachten der Stadt einen Schaden von 90776 Thalern. Dazu kamen noch Pest und Hungersnoth. 1633 nahmen die Hessen Rheine ein; aber schon am 25. Januar 1635 wurden sie von den Münsterschen wieder vertrieben. 1647 bombardirten die Schweden und Hessen unter Königsmarck und Rabenhaupt die von den Kaiserlichen besetzte Stadt zweimal; der Werth der dadurch zerstörten 365 häuser wurde auf 217632 Thaler geschätzt. Der Gesammtschaden der Stadt während des Dreißigjährigen Krieges beließ sich auf 645 623 Thaler. Noch 1668 lagen an 100 hausplätze wüst. Seit dieser Zeit schwand die Bedeutung Rheines als festung. 1688 wurde mit der Abtragung der festungswerke begonnen. Im Siebenjährigen Kriege wurden die Besestigung noch einmal wiederschergestellt, dann aber endgültig aufgegeben. Der letzte festungsthurm über dem Tiethore wurde 1861 abgetragen. Die sogenannte Glainige Taske, ein mit Brandkugeln gefüllter Raum an der Südostsecke der Festung, erhielt sich bis 1873.8

Seit 1372 unterzeichnete die Stadt alle Candesvereinigungen und nahm an den Candtagen des Bisthums Cheil. Schon 1366 werden in Rheine die vier Gilden der fleischhauer, Schuhmacher, Bäcker und Schneider erwähnt.<sup>9</sup> Wegen seiner blühenden Tuchweberei schloß sich Rheine der Hansa an. <sup>10</sup>

In der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts war fast die ganze Bürgerschaft, besonders die Gilden, protestantisch gesinnt <sup>11</sup> und blieb es auch nach der Vertreibung ihres Pfarrers Hermann tom Dreck 1605. <sup>12</sup> Erst als Rheine wegen seines Widerstandes gegen die Einlagerung der ligistischen und spanischen Soldateska 1623 von dem Grasen von Anholt niedergeworsen und von dem Bischof ferdinand von Baiern wegen dieser angeblichen Rebellion aller seiner Rechte, Freiheiten, Güter und Einkünste beraubt und mit der Absehung des Magistrats, der Auslösung der Gilden und einer hohen Geldbuße bestraft worden war, <sup>13</sup> wurde durch das Religionsedikt von 1624 die Auswanderung aller Evangelischen, die nicht übertreten wollten, erzwungen. <sup>14</sup> Jur Besestigung der katholischen Religion sandte der genannte Bischof 1635 die Kranziskaner oder Observanten nach Rheine. <sup>15</sup> Die zurück-

<sup>\*</sup> M. G.·Qu. III, 249. — Darpe, a. a. O., 125 f. — Humanismus, 38—40. — Westamp, Liga, 127, 143, 147, 183—188, 207. — \*Westamp, Liga, 222 f., 244 f., 250 ff., 309 f. — \*3 M. G.·Qu. III, 255, 337. — Kumann a. a. O. — Darpe, Z. Gefch. v. Rh., 126, 128. — Erhard, Gefch. Münsters, 463, — Theatrum Europaeum 1644, Cheil III, 405 f. — \*Hobbeling, 74. — Kumann, a. a. O. — Erhard, 469. — Darpe, a. a. O., 126, befonders Grosfeld, 35 f. — \*5 Darpe, 126 f. — \*6 Darpe, a. a. O., 134. — \*7 Ebenda, 136—138. — \*8 Ebenda, 131. — \*9 Darpe, Gildewesen, 98 ff. — \*\* Niesert, M. U. S. III, 436, 488, 530. Ogl. Grosfeld, 21. — \*\* Darpe, Humanismus, 14 ff., 21 ff., 33. — Westamp, Liga, 207, 212, — \*\*2 Darpe, a. a. O., 23 ff. — \*\*3 M. G.\*Qu. III, 249. — Westamp, Liga, 127, 143, 147, 183—188, 207. — Darpe, Gesch. v. Rh., 125 f., Humanismus, 38, 40. — \*\*4 Westamp, 212 f. Darpe, Humanismus, 35 ff. — \*\*5 Westamp, 218. Darpe, 40 f. — Hobbeling, 74; Kumann; Erhard, Gesch. Münsters 447. — Grosfeld, Progr. 1862, S. 2 ff.

gebliebene Bürgerschaft erhielt 1632 die entzogenen Rechte nur zum Cheil wieder; auch die Gildesordnungen wurden verändert.

Die sechs Burgmannshöfe oder freiadligen häuser gingen im Caufe der Zeit meist in den Besitz oder die Miethe der Stadt über. Dahin gehören:

Der Kalkenhof oder der frühere herfordische Fronhof. Cehnsträger waren 1282 bis 1371 die Ritter von Hake, dann die Valke bis 1450, die von Cangen bis 1514 und deren Erben, die Valke zum Rockel, nach denen der Hof benannt ist. In folge der Heirath der Anna Valke mit Dietrich von Morrien (1521) kam der Hof bald nach 1562 an deren Sohn Wilhelm von Morrien, dessen Nachkommen ihn bis 1799 besaßen. Erbin der Morrien wurde die Familie von Basse. 2 1759 brannte der alte Falkenhof nehst etwa 70 anderen Häusern ab. 3 Das jetzige Gebäude ist von der städtischen Verwaltung gepachtet. Der bischössliche Amtshof nahe dem Münsterthore, jetzt wahrscheinlich Sträters ausm Hof; die Hohe Cucht, früher eine Burg der Ritter von Hake, um 1660 verschwunden; 5 der Staelhof, zuerst im Besitze der Familie von Grüter, dann der von Stael zu Sudhausen, wurde 1860 von der Stadt angekauft und als Schule eingerichtet; der Cangenhof, 1615 von der Stadt gekauft und parzelliert; der Stedinghof, 1653 von der Stadt erworben, 1682 wieder veräußert, später im Besitze der Familie von Derenthal, seit 1803 Herzoglich Coozisches Regierungsgebäude und Wohnung des Ministers von Piton, jest das Matthias-Spital8.

Un alten, öffentlichen Gebäuden sind ferner zu nennen das alte Hospital zum Hl. Geist mit der Nikolaikirche, vollendet 1448, zerstört durch das Bombardement von 1647, nothdürftig wiederhergestellt als Michaeliskapelle und seit 1867 neu eingerichtet als Gymnasialkirche; das neue Hospital mit der Kapelle B. M. V. und dem Dikarienhaus, gestiftet 1484; die Kranziskanerkirche, erbaut 1658—61, abgebrochen 1820; dabei das Franziskanerkloster, erbaut seit 1662, nach seiner Aufhebung 1812 Sitz der Kgl. Gerichtskommission bezw. seit 1879 des Umtsegerichts Rheine und des 1675 von den Franziskanern errrichteten Gymnasium Dionysianum; das 1899 abgebrochene Rathhaus am Markte war 1829 an der Stelle eines älteren Rathhauses errichtet worden. 14

Die ehemalige Burg Devesborg, 2 km nordwestlich von der Stadt, war ein bentheimisches Cehen der Herren von Hake bis 1489, dann der von Bevern und seit 1627 der von Twickel, die bis 1803 Umtsdrosten von Rheine waren. <sup>15</sup> Die Ritter von Rheine (Rene) waren in und bei Rheine, in der Cauge und der Bauerschaft Hauenhorst angesessen. Sie erschienen 1184—1500 als steinfurtische Burgmannen und tecklenburgische Ministerialen und besassen bis 1345 bezw. 1351 das Gogericht zu Rheine. <sup>16</sup>

Twestamp, 216 ff. Darpe 40 f. — <sup>2</sup> Schriever, a. a. O., S. 23 ff. — Cod. Trad. Westf. IV, 180 ff. — Fahne Herren von Hövel I<sup>2</sup>, 108, 176 und Cafel VIII (Dalfe und Morrien). — <sup>3</sup> Sammlung geschichtlicher Nachrichten des Bürgermeisters Cerberger zu Burgsteinfurt. — Büsching, Neue Erdbeschreibung III<sup>2</sup>, S. 638. — <sup>4</sup> Darpe, Z. Gesch v. Rh., 111, Unm. 3. — <sup>5</sup> Darpe, a. a. O., 130; 91 f. — Herford und Rheine, 191 f., 207 f. — <sup>6</sup> Cod. Trad. Westf. IV, 313. — Grosfeld, Pfarrei Rheine, 7 f. — <sup>7</sup> Grosfeld, 6 f., 28—30. — Darpe, Humanismus, 36. Unm. — Z. Gesch. v. Rh., 90 ff., 99, Unm. 128 f. — <sup>8</sup> Darpe, Z. Gesch. v. Rh., 102, 129. — Rheina-Wolbeck, 123, Unm. 2. — <sup>9</sup> Darpe, a. a. O. 113 f. — Grosfeld, Programm 1876, S. 8. — <sup>10</sup> Darpe, a. a. O., 114 und Unm. — Grosfeld, Pfarrei Rheine, 7 und Unm. — <sup>11</sup> Grosfeld, Progr. 1862, S. 4. — Hüsing, Fürstbischof Chr. Z. v. Galen, 52, 169. — <sup>12</sup> Grosfeld, a. a. O. und Progr. 1876, S. 6 f. — <sup>13</sup> Grosfeld, Pfarrei Rheine, 6 f. — Darpe, Z. Gesch. v. Rh., 91 f. — Schriever, a. a. O., 24 f. — Kumann, Udlige Häuser. — Fahne, Westf. Geschlechter, 47. — <sup>16</sup> Grosfeld, 8. — Darpe, Herford und Rheine, 187. — Döhmann, Burgmannen von Steinfurt II.

In Bentlage, nördlich von Rheine, hatte die Gräfin Reinmod von Kappenberg mit ihrer Cochter Frederun eine der sieben von ihr gestifteten Kirchen errichtet. I Aber der Versuch Bi= schof Sigifrids (1022—32), diese Kapelle zur Pfarrkirche zu er= heben, scheiterte, und die Bertru= diskapelle zu Bentlage blieb von Rheine abhängig. 1437 ließen sich hier die Kreuzherren, ein 1211 in Belgien gestifteter Orden, nieder, erwarben die Kapelle und erbauten neben dem angekauften bischöflichen Hofe Nieder=Bent= lage erst eine hölzerne, dann 1468-84 eine steinerne Kirche und 1463 — 1504 ein Kloster. 1550 betheiligten sich die Kreuz-



Uns der Kapelle des Bauses Bentlage. (Seite 106.)

herren an dem von Bischof Franz von Waldeck unternommenen Bau des Steindammes an der fürst= lichen oder herrenmuhle zu Rheine durch die Ems. 2 1594 wurde das Kloster von den Spaniern ausgeplündert. 3 1611 überließen die Mönche den drei Söhnen des Marschalls Hermann von Belen die Salzwiese und die Loge, wo schon 1440 Salzbrunnen in Betrieb gewesen waren. Bier wurde dann bas noch heute bestehende Salzwerk Gottesgabe errichtet. 4 Der Salinenkanal von dem Gradier= werk bis zur herrenmühle ist 1743 angelegt worden. 5 1647 wurde das Kloster, dessen Westflügel erst 1645 vollendet worden war, von den Schweden verbrannt. Der Neubau der Kirche und des Klosters erfolgte dann 1651-57.6 1803 wurde das Kloster fäkularisirt und dem aus Belgien stammenden Herzoge Wilhelm Joseph von Cooz-Corswarem als ein Theil seiner Entschädigung für die Berluste auf dem linken Rheinufer überwiesen. Die Klosterkirche wurde abgebrochen und das Kloster selbst in das Refidenzschloß der neuen Kürsten von Rheina-Wolbeck verwandelt. Herzog Wilhelm Joseph starb aber schon 1803 und wurde im Kreuzgange des Klosters beigesett. Sein Sohn Urnold Joseph verlor 1806 die Candeshoheit und starb 1827 zu Bentlage, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Da zwischen ben Erben Prozesse entstanden, so wurde das herzogliche gideikommiggut unter Sequester gelegt und erst 1839 dem anerkannten Erben Napoleon Grafen Cannoy de Clervaur, der mutterlicherseits ein Entel Wilhelm Josephs war, übergeben. 7 Er wurde 1845 in den preugischen Kürstenstand erhoben, zählte aber nicht mehr zu den Reichsunmittelbaren.8

<sup>\*</sup>Erhard C. D. 103b — \* Grosfeld, 24—35 und Chronicon Bentlacense, ebenda, S. 56—65. — M. G.·Qu. I, 321, III, 316. — Hobbeling, 74 f. — Westphalia, III, 302. — 3 M. G.·Qu., III, 124. — 4 Grosfeld, 32, 95, 110. — Hob. v. Hövel. Spec. Westph., S. 51. — Hobbeling, 75 f., 362. — Statist. Darstellung des Kreises Steinfurt 1865, S. 55. — 5 Darpe, J. Gesch. v. Rh., 137, — 6 Grosfeld, 33 f., 64 f. — 7 Darpe, Gesch. des Hürsteutums Rheina-Wolbeck. — 8 Vahlmann, Reg.-Bez. Münster, S. 51, Unm.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Rheine.

## 1. Stadt Aheine.

16 Kilometer nordöftlich von Burgfteinfurt.

### a) Rirche, fatholisch, gothisch, spätgothisch,

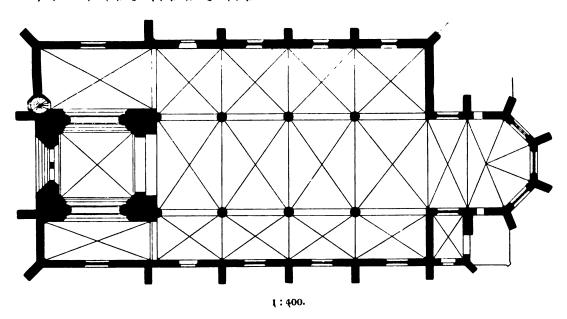

dreischiffige, vierjochige Hallenkirche; Chor einjochig mit 5/8 Schluß; Seitenschiffe nach Westen verlängert, das nördliche breiter und niedriger als das südliche; Westthurm mit Treppensthürmchen an der Nordwestecke und figuren unter Baldachinen. Sakristei an der Südseite erweitert, an der Nordseite neu. Strebepfeiler einfach, am Chor mit Giebelaufsäßen.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen zwischen spitzbogigen Gurten, auf Säulen und Diensten. Die Säulenkapitelle mit Blattwerk, in der nördlichen Hochwand als Konsolen auf 1/4 Säulen.

fenster, spitzbogig, mit Maßwerk, dreitheilig; die drei östlichen der Nordseite zweitheilig; sechstheilig über dem Westportal, viertheilig über dem Südportal. Schalllöcher und Blenden des Churmes spitzbogig, zweis und dreitheilig mit Maßwerk.

Portale, gerade geschlossen; das südliche mit spitzbogigem Tympanon, Maßwerk= und fialenbekrönung; vor dem Tympanon 3 kiguren. (Abbildung Tafel 66.) Das westliche zweitheilig.

Sakramentshauschen,2 Reste, spätgothisch, freistehend, Magwerks und Sialenausbau mit figuren unter Baldachinen. Deffnung 1,36/0,40 m groß. (Abbildung Cafel 66.)

<sup>\*</sup> Cübke, Westfalen, S. 279. — Otte, Kunstarchäologie, Bd. II, S. 430. — Cot, Deutschland, S. 518. — 2 Uls Altarauffat wieder verwendet.

Tische (Cevitensit?), spätgothisch, an der Südseite des Chores, zweitheilig mit spitzbogiger Maßwerkund Fialenbekrönung. Die Hälfte jetzt Eingang zur Sakristei, 0,77 m breit. (Abbildung nebenstehend.)

Vische (Kirchhoflaterne?), spätgothisch, an der Ostseite des Chores, mit spitzbogiger, durchbrochener Maßwerks und Fialenbekrönung. Geffnung 43/80 cm groß. (Abbildung nachstehend.)

Madonna, gothisch, von Stein, mit Wappen, 1,60 m hoch. (Abbildung Tafel 68.)

12 Apostel, spätgothisch, von Stein, im Chor, auf Konsfolen, unter Baldachinen, lebensgroß. (Ubsbildungen Tafel 64.)

Monstranz, Rest, spätgothisch, von Silber, vergoldet, sechsseitig mit Streben und Jinnen. Um Knauf 6 vorstehende Rauten mit **APC** AU S, 13 cm hoch. (Abbildung nachstehend.)

Keliquientreuz, 2 gothisch, 15. Jahrhundert, von Kupfer, vergoldet, mit unregelmäßigen, durchbrochenen Endigungen, figuren: Maria und Johannes, und Edelsteinen. fuß sechsseitig, durchbrochen, mit Streben, Maßwerk und 12 Aposteln in

Nischen. 70 cm hoch, 37 cm breit. (Abbildung Cafel 67.)

Gießlowe, 3 romanisch, von Bronze,
Griff Thiergestalt; 27 cm lang,
25 cm hoch. (Abbildung S. 100.)
Chormantel, gothisch, Seidenstickerei;
Kappe mit Kreuzigungsgruppe,
38 cm hoch, 37 cm breit; Stäbe
in 6 Abtheilungen zu je 2 fis
guren, 16,5 cm breit. (Absbildung Tafel 69.)

Chormantel, gothisch, Seidenstickerei; Kappe mit Mariä Verküns digung, 40 cm hoch, 38 cm breit. Stäbe mit 8 figuren, 14,5 cm breit. (Abbildung Tafel 69.)

<sup>1</sup> Katalog der Ausstellung, Münster 1879, Ar. 347, jeht als Ciborium fuß verwendet. — <sup>2</sup> Katalog der Ausstellung, Münster, 1879, Ao. 468. — <sup>3</sup> Katalog der Ausstellung, Münster 1879, Ao. 579.



Mifche (Levitenfit ?).



Nifche (Kirchhoflaterne?).



- Meggewand, gothisch, Seidenstickerei;
  - 2 Stäbe in 4 Abtheilungen zu
  - 2 figuren, 17 cm breit.
- 2 Levitenrode, gothisch, Seidenstiderei; Stäbe mit 12 figuren, 12 cm breit.
- 5 Blocken: mit Inschriften:
  - (. Salvator tuba sum ego soter inquiat jesus Drunsthius ar pastor populus sat tersbeatu. Mubur me resonante viams affertat olumpo. 0,52m Durchmesser.
  - 2. Me rhenis egregio partroni nomine donat Orunsthen tutatur Dionysius atra retorquet fulmina. wolterus sincit canatonnia. Mudur tempus signat. 1,34 m Durchmesser.
- 3. Jesaie 40 vox dñi dicibat clama et dixit quid clamabo oñis caro foenum et oñis gloria eos sicut nos agri exaret foenū et decidit flos. verbū autem dei nostri stabit in aeternū anno 1580. m. hans van hervorde m. teipflottinck. 1,25 m Durchmesser.
- 4. und 5. neu.
- b) Gymnasial-Kirche, katholisch, umgebautes Wohnhaus, ohne Werth.
- Altarauffan, spätgothisch, von Holz, erneuert, mit Gott Vater und Reliefs: Ureuzigung und 8 Darsstellungen aus der Leidensgeschichte, 3,38 m lang. Mittleres Relief 1,43/0,99 m groß, die seitlichen 0,46/0,49 m groß. (Abbildung Tasel 69.)

Mikolaus, gothisch, von Stein, 38 cm hoch.

- I Blode mit Inschrift: cyprianus crens joantz amstelodami anno 1736 me secit. 0,53 m Durchmesser.
- c) Krankenhans.

Relief, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Holz, Tod Josephs, 1,27/0,88 m groß.

- 4 Apostel, 2 gothisch, von Stein, mit Wappen, 63 bis 69 cm hoch. (Abbildungen Tafel 67.)
- d) Armenhans und Böhnkes Kapelle, Renaiffance, ohne Werth.

Altarauffan, Spitaph, Renaissance, von Stein; Säulenausbau mit Reliefs und figuren; Inschrift von 1685. 1,70 breit. (Abbildung Tafel 68.)

Selbdritt, spätgothisch, von Holz, 74 cm hoch. (Abbildung Tafel 68.)

Dergl. Nordhoff, Denkw. aus dem Münft. Humanismus. S. 53. — "Dergl. Bentlage, S. 107.

## e) Städtifder Befit.

Salkenhof, spätgothisch und Renaissance, einfach, mit freitreppe, Giebeln, Wappen und Brunnenhaus. (Abbildung Tafel 70.)

### f) privatbefig.

5aus, am Markt, Ar. 12, Renaissance, 17. Jahrhundert, mit Giebel und Relief. (Abbildung Tafel 70, Ar. 3.)

Saus, am Markt, Ar. 15, Renaissance, von 1648, mit Giebel, Reliefs und Inschriften. (Abbildung Tafel 70, Ar. 2.)

Ramin, im Hause Markt Ar. 8, Renaissance, von Stein, Fries mit Relief, Ubam und Eva und Wappen auf gewundenen Säulen, 2,07 m breit, 2,49 m hoch. (Ubbildung nebenstehend.)

Ramin, im Haufe Markt Mr. 3, Renaissance, von Stein; fries mit Relief, auf Konsolen= pfeilern mit flachornament, 2,15m breit, 2,65 m hoch. (Abbildung nebenstehend.)



# (Madorff):

Rrug, Renaissance, hessisch, Steingut, bunt glasiert, mit Christus und 12 Aposteln, 16 cm hoch. (Abbildung nachstehend.)



Eudorff, Bau: und Kunftdenfmaler von Weftfalen, Kreis Steinfurt.



(Diet):

Schrank, Renaissance, geschnitzt, mit Eisenbeschlag in gothischen formen; fries mit Ranken und Jahreszahl 1562, 0,71 m breit. (Abbildung Tafel 71, Nummer 1.)

Bett, Renaissance, geschnitzt, mit flachornament und Jahreszahl 1783. (Abbildung Cafel 71, Ar. 3.)

Tisch, Renaissance, geschnitzt, mit vierseitigen füßen. (Abbildung nachstehend.)

Tifch, Renaissance, geschnitt, mit runden füßen und flachornament. (Abbildung nachstehend.)





Stuhl, Renaissance, von Holz, mit geschnitzten Cehnen, 1,23 m hoch, 0,52 m tief, 0,64 m breit. (Ub= bildung Tafel 71.)

Spiegelrahmen, Renaissance, Rococo, von Holz, geschnitzt, mit Thiergestalten und durchbrochenem Rankenwerk. I,51 m hoch, 0,70 m breit. (Abbildung Tasel 71.)

Füllung, spätgothisch, 16. Jahrhundert, von Holz, mit Rankenwerk, 96/72 cm groß. (Abbildung Tafel 72, Nummer 4.)

Füllung, frührenaissance, geschnitzt, mit Ranken und Köpfen, 38/58 cm groß. (Abbildung Tafel 72, Nummer 5.)

Füllung, frührenaissance, geschnitzt, mit durchbrochenen Ranken, 23/9 cm groß. (Abbildung Cafel 72, Nummer 6.)

3 Küllungen, Renaissance, geschnitzt mit Ranken und Köpfen, 26, 40 und 46 cm lang. (Abbildungen Tafel 72, Nummer 1 bis 3.)

Rasten, Renaissance, von Eisen, mit verziertem Schloß, 21 cm hoch, 37 cm lang. (Abbildung Seite 103.) Vortragkreuz, gothisch, 15. Jahrhundert, von Holz; runde Endigungen mit Evangelistensymbolen, 95 cm hoch, 85 cm breit. (Abbildung Tafel 73.)

- 3 Pieta, gothisch, 14.—16. Jahrhundert, von Holz; 91, 68 und 84 cm hoch. (Abbildungen Tafel 74, Nummer 1 bis 3.)
- 2 Selbdritt, spätgothisch, 15. und 16. Jahrhundert, von Holz,
  - 1. 60 cm hoch,
  - 2. 31 cm hoch, 26 cm breit. (Abbildungen Tafel 75, Nummer 4 und 5.)
- 2 Madonna, gothisch, 14. und 15. Jahrhundert, von Holz, sitend,
  - 1. 62 cm hod,
  - 2. 94 cm hoch. (Abbildungen Tafel 76, Nummer 1 und Tafel 73, Nummer 2.)
- 2 Madonna, spätgothisch, 16. Jahrhundert, von Holz, stehend,
  - 1. 42 cm boch, Relief, in Rahmen.
  - 2. 59 cm body. (Abbildungen Tafel 73, Mummer 3 und Tafel 76, Mr. 2.)

Madonna, Kopf, gothifch, von Stein, 28 cm boch. (Abbildung Tafel 75.)

Ratharina, gothisch, 15. Jahrhundert, von Holz, 92 cm hoch. (21bbildung Tafel 75.)

- 2 Agnes, 1 gothifch, 14. und 16. Jahrhundert, von Bolz,
  - 1. 60 cm hody,
  - 2. 1,16 m hoch. (Abbildungen Tafel 76, Mummer 3 und 4.)

Sebaftian, gothisch, 15. Jahrhundert, von Bolz, 93 cm hoch. (21bbildung Tafel 75.)

Diptychon, gothisch, 16. Jahrhundert, von Elfenbein, geschnitzt mit Kreuzigung und Christus mit 2Maria und Johannes. 22,5/15 cm groß. (Abbildung Tafel 77.)

Relief, 2 gothisch, von Thon, Kreuzigung (Judocus Dredis ?), 40 cm hoch.

Schuffel, Renaissance, von Thon, mit Udam, Eva und Jahreszahl 1775. 50 cm Durchmeffer. (Abbildung Tafel 77.)

Racbel, Renaissance, von Thon, glafirt, mit Udam und Eva. 38 cm boch. (Abbildung Tafel 78, 27r. 1.)

- 2 Racheln, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Thon, mit Mann und frau in Trachten, mit Umrahmung. 40/30 cm groß. (Abbildungen Tafel 78, Nummer 2 und 3.)
- 3 Gefäße, Renaissance, 18. Jahrhundert, Köln, Steinzeug, mit Ranken und Thieren. 8-9 cm hoch. (Abbildungen Tafel 78, Aummer 5-7.)
- Rrug, Renaissance, 18. Jahrhundert, Hessen, Steinzeug, mit Kreuz. 26 cm hoch. (Abbildung Tafel 77, Nummer 4.)
- Rrug, Renaissance, 17. Jahrhundert, Köln, Steinzeug, mit Rosetten. 23 cm hoch. (Abbildung Tafel 77, Nummer 3.)
- Rrug, Benaissance, 17. Jahrhundert, hefsisch, Steinzeug, bunt glasirt. 11 cm hoch. (Abbildung Tafel 77, Mummer 2.)



<sup>\*</sup> früher in der Simultan Kirche zu Baufenhagen. (Bergl. Mordhoff, Kreis Hamm, S. 122 und Cafel.) \* Dergleiche: Wormstall, Judocus Bredis, Seite 19.

Rrug, Renaissance, 18. Jahrhundert, Warendorf (?). 17,5 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

Spine, einer Albe, Renaissance, filetarbeit, von Ceinen, mit Sichens laubranken. 13 cm breit. (Abbildung nachstehend.)





Stidereien, gothisch, 16. Jahrhundert, Seide:

- 1. Christus vor Pilatus, 22 cm breit;
- 2. Madonna, 12,5 cm breit, zugehörig noch 7 figuren;
- 3. Kreuztragung, Chormantelkappe, 39,5/42 cm groß;
- 4. Kreuzigungsgruppe, 16,5 cm breit
- 5. Gefangennahme, 16,5 cm breit
- 6. Kreuzabnahme, 16,5 cm breit (Ubbildungen Cafel 79.)

zugehörig noch

10 Darstellungen aus der Leidensgeschichte.

**Cafelgemålde**, Renaissance, 16. Jahrhundert, Klappaltar, süddeutsch, mit 3 Darstellungen aus dem Ceben Christi. Mittelstück 1,07/0,74 m groß, Seitentheile

Tafelgemalde, gothisch, Kreuzigungsgruppe, Soest (?), 62/49 cm groß. (Ubbildung Tafel 80.)

1,07/0,30 m groß. (Abbildung Tafel 80.)

Blasbilder, Reste, Renaissance, Engel, 14 cm hoch, und Vögel, 12 cm hoch. (Abbildung Tafel 80 und Vignetten Seite 114.)

(Spridmann=Kerferinf.)

Rasten, Renaissance, von Holz, mit Kerbschnitt, 19 cm hoch, 20,5 cm breit, 45 cm lang. (Abbildungen Seite 93, 95 und nebenstehend.)



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Katalog der Ausstellung, Münster 1879, Aummer 927 (Sasse).

## 2. Altenrheine.

Dorf, 19 Kilometer nordöftlich von Burgfteinfurt.

Rapelle, tatholifch, Renaiffance, Barock,



einschiffig mit 3/8 Schluß. Dachreiter, Holzdecke. fenster und Eingang rundbogig.

Ueber dem Eingang Inschrift: anno 1676

ist diese capele renovirt worden. hap got lip. vor alen dingen so can es dir nichtes mislingen.

Altar, spätgothisch und Renaissance, von Stein; im Mittelsstück Kreuzigungsgruppe und 4 Heilige zwischen Säulen, unter spitzbogigen Maßwerks und hialensbekrönungen. 1,82 m lang, 0,95 m hoch. Predella mit Inschrift von 1659 und gothischem Christusstopf, 18 cm Durchmesser. (Abbildung Seite 92.)



Mordweftanficht.

Dieta, gothifd, von Stein, 58 cm boch und

In der Renaiffancebefronung:

2 Bischofe, gothisch, von Stein, 55-57 cm boch. (Abbildungen Tafel 81.)

#### 3. Bentlage.

Klofter, is Kilometer nord öftlich von Burgfteinfurt.

(Besitzer: Herzog von Coog=Korswaren.)

Sauptgebaude, spätgothisch und
Renaissance,
einfach, mit
Giebeln. Fenster spitzbogig
mit Maßwerk
und gerade geschlossen mit
Pfosten.



Ueber dem Eingang Inschrift:

O crux ave spes unica. S. Quiriacus, S. Helena. Ad majorem Dei gloriam et S. crucis honorem aedificium hujus monasteril ad orientem sitū extructum est ab Aō 1463 usque 1466. Eccelesia cum Appendice laterali ab Aō 1468 usq. 1484. aedificium ad Aquilonem situm ab Aō 1409 usque 1504 inclusive. Hoc vero coepit aedificari anno 1645 postridie SS. Petri et Pauli. Perfectum Aō 1657 cū oīa aō 47 a Suecis incinerata, jam Reparata essent.

2 Reliefs, gothisch, von Stein, Kreuzigung und Heilige Sippe mit Stammbaum Christi. 1,97 m lang, 1,39 m hoch, bezw. 1,77 m lang, 1,28 m hoch. (Abbildungen Tafel 83.)

Antependium, gothisch, von Stein, Christus mit & Aposteln zwischen Säulen mit Fialen und Bogen. 2,54 m lang, 0,70 m hoch. (Abbildung Tafel 84.)

Maria und 4 Apostelsiguren, 1 gothisch, von Stein, 58—70 cm hoch, mit Wappen und Steinmetzeichen. (Abbildungen Tasel 85 und nebenstehend.)

Selbdritt, gothisch, von Holz, 56 cm hoch. (Abbildung Tafel 84.)

2 Bischofe, 2 gothisch, von Stein, 72—75 cm hoch. (Abbildungen Tafel 84.)

Vortragkreuz, gothisch, von Holz, geschnitzt mit Maßwerk und Evangelistensymbolen. Schaft, geschnitzt mit Kapitell und Knauf. 2,25 m lang. (Abbildung Tafel 85.)

Relief, Renaissance, von Stein, Cartouche mit Wappen, 68 cm hoch, 82 cm breit. (Abbildung S. 97.)

## 4. Cieberg.

Bauerschaft, 15 Kilometer nordöftlich von Burgfteinfurt.

Kapelle, fatholisch, Renaissance,



einschiffig, gerade geschlossen. Dachreiter; Holzdecke. fenster flachbogig; Eingang rundbogig. Ueber Eingang Jahreszahl 1677.

Relief, frührenaissance, von Holz, Geburt Christi, 90/58 cm groß. (Abbildung Tafel 86.) Seiligenstgur, frührenaissance, von Holz, 89 cm hoch. (Abbildung Tafel 86.)

Dergl. Rheine, Krankenhaus, S. 100. — 2 Bergl. Altenrheine, S. 105.



Kreis Steinfurt.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



3. Aufnahmen von U. Eudorff, 1894/95.

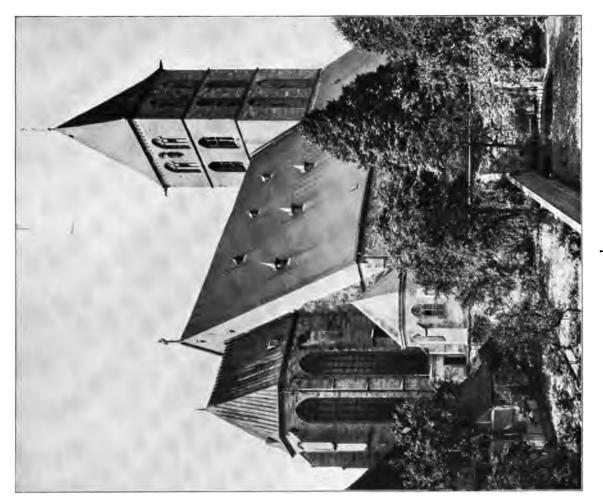



Ratholische Pfarrkirche: 1. Mordansicht; 2. und 3. Apostelfiguren im Chor. 2. Clichés von Usphons Bruckmann, München.

Digitized by Google

A CHARLES

Kreis Steinfurt.



2. Aufnahmen von U. Eudorff, 1891/94.

Clickés von Upphons Bruckmann, Manchen.

(right)

Katholische Pfarrkirche:

1. Innenansicht nach Often; 2. nach Morbwesten.





Uufnahmen von U. Kudorff, 1894/97.

Cliches von Alphons Brudmann, Munchen.

ci

1. Katholische Pfarrkirche: 1. Westhurm; 2. Südportal; 3. Sakramentshäuschen.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.





Aufnahmen von A. Cudorff, 1896.



1. Reliquienfreuz der Pfarrfirche; 2.-5. Apostesfiguren im Krantenhaufe.



Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.



3. Uufnahmen von U. Kudorff, 1894/96.



6



(. Clickes von Upphons Bruckmann, Manchen. 1. Madonna in der Pfarrkirche; 2. Altar und 3. Selbdritt in der Armenhaus-Kapelle.





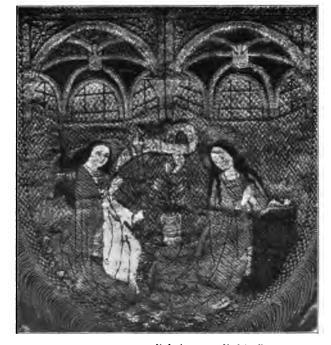

1. Altar der Gymnasialkirche; 2. und 3. Chormantel der Pfarrkirche.

Aufnahmen von U. Cudorff, 1894/95.



ι.



2. Clichés von Alphons Brudmann, Manchen.













Cliches von Alphons Bruckmann, Manchen. 2.

3. 1. Schrantfries; 2. Spiegel; 3. Bett; 4. Cehnstuhl. (Piet.) Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.



ı.











4. Clichés von Ulphons Brudmann, München.



5.



1.-6. füllungen. (Piet.)

## Rheine.



Clichés von Alphons Brudmann, München.

Aufnahmen von U. Sudorff, 1894/1901.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.







Clichés von Alphons Brudmann, München.



1.—3. Pieta. (Pietz.)

. Aufnahmen von 21. Eudorff, 1895.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.



Tafel 75. Kreis Steinfurt.











4. Cliches von Alphons Brudmann, München.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westsfalen.













Cliches von Alphons Brudmann, Manchen

1. und 2. Madonna; 3. und 4. Agnes. (Pietz.)









3.



Clichés von Ulphons Brudmann, München.

Mufnahmen von 21. Eudor ff, 1894/1901.

Rheine.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.





Clichés von Alphons Brudmann, München.

Aufnahmen von U. Endorff, 1894/95.







6. Aufnahmen von U. Cudorff, 1895.

1-6. Stidereien. (Die t.)





Cliches von Alphons Brudmann, München.





1. und 2. Glasbilder; 3. und 4. Cafelgemälde. (Pietz.)

Digitized by Google



3. Aufnahmen von U. Kudorff, 1895.



Rapelle: 1. Altar; 2. und 3. Bischofsfiguren.





Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.







Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.

Aufnahmen von A. Eudorff, 1894.

. . .









Cliches von Ulphons Brudmann, Munchen.

Aufnahmen von 21. Eudorff, 1894.











Clichés von Alphons Brudmann, Munchen.

Schloß, Rapelle (Herzog von Coog-Rorswaren): 1. Untependium; 2. Selbdritt; 3. und 4. Bischofsfiguren.











5. Uufnahmen von U. Cudorff, 1894.





2. Aufnahmen von 21. Eudorff, 1896.

ige.



Cliches von Alphons Brudmann, Munchen,

Rapelle: 1. Geburt Christi; 2. Heilige.





Siehe Seite 62.

Die Gemeinde Welbergen an der Vechte zählt auf 2029 ha 648 Einwohner, die bis auf

#### Quellen und Litteratur:

Pfarrarchiv: Getaufte und Getraute seit 1664, Gestorbene seit 1665. — Archiv des Hauses Welbergen. — Cibus, Gründungsgeschichte, 860—879; 948 f. 1310; Namenkunde, 97.

Die Kirche zu Welbergen (Willeberge, Welleberge, Weeleberch, Weelleberge) ist zwischen 1040 und 1100 als eine filiale von Metelen gegründet worden, 2 und daher stand auch der Abtissin von Metelen das Kollationsrecht zur Pfarrstelle zu. 3 Als Pfarrei wird Welbergen zuerst 1139—42 erwähnt. 4 Patron der Kirche ist der hl. Dionysius. 5 Der Thurm und der vordere Theil der Kirche stammen noch aus romanischer Zeit, das Chor ist später angebaut. An der Südseite sind noch einige alte Sculpturen vorhanden.

Das Haus Welbergen war der Sitz der 1298—1330 genannten Herren von Welleberghe, dann der seit 1281 in Metelen erwähnten Ritter Blome, nach denen der Hof Blomenhus genannt wurde. Unna Blome heirathete 1505 Morbeck von Oldenhus, und brachte damit Welbergen an die Jamilie von Althaus zu Nordwaldes. Christian von Oldenhus, der 1583 als fürstlich münsterischer Hofmeister starb, erbaute das Haus Welberg. Nach dem Tode des kinderlosen Johann von Althaus zu Welbergen siel das Gut an die Althaus zu Nordwalde, die es aber 1624 an Sweder von Schele zu Welefeld, Deputirten von Overyssel und Bruder der Witwe Johanns, verkauften. Die Nachkommen Sweders verkauften 1689 Welbergen an die später geadelte Kamilie Bucholz aus Metelen, welche 1731 das Haus Welbergen erneuerte. Von ihr erbte im Ansange des 19. Jahrshunderts die Kamilie von Druffel das Gut.7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U = W aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 28, Aummer 1.)

Niesert, VII, 129. — Cibus, 865. — <sup>3</sup> Cibus, 1310. — <sup>4</sup> Aiesert, IV, III ff. — <sup>5</sup> Cibus, 864, 948, 456. — <sup>6</sup> Uander Heyden, Register. — Max von Spießen, Wappenbuch des westf. Adels, Esg. 3, S. 14. — <sup>7</sup> Archiv des Hauses Welbergen. — f. Benth. Archiv, Marken. — Kumann, Adelige Häuser. — fahne, Westf. Geschlechter, S. 349. — Statist. Darstellung des Kreises Steinfurt, 1865, S. 99.

Der Hof Schulze Bockholt (curtis to Boclo oder Bocholte) war der Haupthof der früheren, schon 1220 und noch 1380 erwähnten Bauerschaft Boclo, und unter seiner Gerichtsbarkeit standen bis 1334 auch die Eingesessenen des Kirchspiels Cangenhorst. Der Hof bildete mit 12 Erben ein Amt der Propstei des Alten Doms zu Münster und ging 1353 durch Kauf an die Johanniter zu Steinfurt über. Schon 1247 hatte das Kapitel des Alten Doms das Hölting und Wolting oder Holze und Waldgericht des Hoses zu Boclo mit Ausnahme des Bauergerichts (burrichte) dem Edlen Cudolf von Steinfurt überlassen 4, und seitdem besassen die Edlen von Steinfurt das Erbholzrichteramt in der Welberger Mark, einem Theil der Brechte. Das Hölting wurde von den Steinfurter Drosten oder Richtern auf dem Kirchhose zu Welbergen abgehalten. Unger dem Hause Welbergen, dem Hose Schulze Bockholt und dem abteilich metelschen Kappelhose gehörte das ganze Kirchspiel dem Stift Cangenhorst.



Johannesteller in der Kirche gu Welbergen.

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> Wilmans, W. U. B. III, 135. — f. Benth. Archiv, Commende. — <sup>2</sup> Stifts-Archiv Cangenhorft. — <sup>3</sup> f. Benth. Archiv, Commende. — Cod. Trad. Westf. II, 72 f. und Anm. 2. — 4 Wilmans, W. U. B. III, 481. — <sup>5</sup> f. Benth. Archiv Marken. — <sup>6</sup> Stiftsarchiv Cangenhorft.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Welbergen.

#### 1. Borf Welbergen.

8 Kilometer nordwestlich von Burgfteinfurt.

a) Kirmt, katholisch, romanisch und spätgothisch,

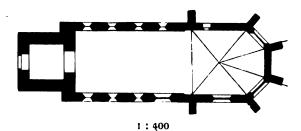

einschiffig; Chor mit 3/8 Schluß; Westthurm; Sakristei an der Oftseite neu; Strebepfeiler mit Giebelauffaten am Chor.

Holzdecke; im Chor Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußstein, auf Konsolen.

fenster rundbogig, im Chor spitzbogig, zweitheilig mit Maßwerk, ebenso das südöstliche fenster im Schiff. Schalllöcher rundbogig, zweitheilig, Mittelsäulchen mit Würfelkapitell, Basis mit Echlatt.

Eingang an der West= seite neu, an der Nordseite rundbogig, vermauert. Un der Nordseite des Chors gerade geschlossen.

Taufstein, Uebergang, rund, mit achttheiliger Bogenstellung und Blattwerkfriesen, 0,80 m hoch, 0,90 m Durchmesser. (Abbildung Seite 1(2.)



Epitaph, Renaissance, von Stein, Säulenausbau mit Reliefs (Auserweckung des Cazarus und Donastoren an der Urippe), mit figuren, Wappen und Inschriften von 1604. (Abbildung Seite 112.)

Johannesteller, gothisch, von Holz, 45 cm Durchmeffer. (Abbildung Seite 110.)

Rauchfaß, gothisch, von Bronze, sechsseitig mit durchbrochenen Giebeln und Churm, 28 cm hoch. (Abbildung Seite [ 12.)



Leuchter, 1 Uebergang, von Bronze, rund, fuß mit Magwerk



und durchbrochenem Rankenfries. 17,5 cm hoch. (Abbildung vorstehend.)



- 1. Anno būi m cecec lrb (1565) bo goebt mi hang wibeman to gabes loef pris und er. si beug pro nobig quig contra nof. hermanus waterham pastor johan schulte bocholt luke schulte koldmek johan ftufter hermen boithorn ratlude to welbergen. 1,03 m Durchmeffer.
- 2. Anno būi m ccccc lrb (1565) bo goebt mi hang wibeman to gabes loef pris unb er . . . . . . . (?) 0,77 m Durch= messer.
- 3. Neu.

Ein gleicher ift in Baus Welbergen. (Siehe S. 113.)





#### 2. Baug Melbergen.

(Befitzer: von Druffel.)

7 Kilometer nordweftlich von Burgfteinfurt.

Anlage, Renaissance, 16. Jahrhundert, Hauptgebäude mit Giebeln und Dachreiter. Wehrmauern mit Thorhaus, Thürmen und Schießscharten. (Abbildungen Tafel 88 und Seite 114.)

Rahmen, Renaissance, Barock, 17. Jahrhundert, geschnitzt, mit Blattwerk und Blumen. 99/64 cm groß. (Abbildung nachstehend.)

Leuchter, gleich dem in der Kirche. (Siehe oben.)

Pokal, Renaissance, von Silber, getrieben, Eule, 17,5 cm hoch. (Abbildung nachstehend.)

- 2 Tafelgemalde, Renaissance, 16. Jahrhundert,
  - 1. Porträt, mit Inschrift; 50 cm hoch, 36 cm breit.
  - 2. Unbetung der 3 Könige, 45 cm hoch, 55 cm breit. (Abbildungen Tafel 89.)





Į: 2500



Endorff, Bau- und Kunftdenfmaler von Westfalen, Kreis Steinfurt.



36



Giebel der Nordseite von Haus Welbergen.





Glasbilder. (Siehe Seite 105.)

Kreis Steinfurt.





. Kirche: 1. Südostansicht; 2. Aordostansicht.

Инfnahmen von U. £иботff, 1896.

Digitized by Google



Į.







Clichés von Alphons Brudmann, Munchen.

sichés von Alphons Brudmann, München.

4. Aufnahmen von A. Eudorff, 1896/97.

Schloß (von Druffel): 1. Westansicht; 2. und 3. 27ord- und Ostansicht des Hauptgebäudes; 4. Vierdansicht.

Bau- und Kunstdenkmaler von Westfalen.

Kreis Steinfurt.



Unfnahmen von U. Cudorff, 1897.

- TO THE WART







Das von der Bechte und der Aa durchflossene Umt Wettringen umfaßt die gleichnamige Gemeinde mit der Dorfbauerschaft Wettringen, der häusergruppe Maghafen und den Bauerschaften Bilk, haddorf und Rotenberge mit 5307 ha und 2892 Einwohnern, unter denen 2209 Katholiken und 183 Evangelische sind.

#### Quellen und Litteratur;

f. Benth. Archiv: Herfordische Lehen; Pastorat Wettringen. — f. Salm-Horst marsches Archiv: Stift Langenhorst — Kgl. Staatsarchiv Münster: Fürstabtei Herford; Oberfreigrafschaft Arnsberg. — Stadtarchiv Burgsteinfurt. — Pfarrarchiv Wettringen; Kirchenbücher seit 1644. — Nachrichten zur Ortsgeschichte, gesammelt von Pfarrer Steigleiter. — Cibus, Gründungsgeschichte, 827 ff., 987 f., 1311.

Kaiser Eudwig der Fronime schenkte 838 die Kirche zu Wateringas nebst den zugehörigen Gütern dem Stifte Herford. 3 Spätere deutsche Könige bestätigten diese Schenkung und bestimmten die Pslichten des Stiftes gegen die Parochianen und den Diözesandischof genauer. 4 Jum Pfarrsbezirke Wettringen gehörten ursprünglich auch Borghorst, Burgsteinfurt, Metelen, Welbergen und Cangenhorst. 5 Patronin der Kirche war die hl. Petronilla, 6 Archidiakonissa war seit 1203 die Priorin, später Ubtissin von Cangenhorst. 7 Seit 838 hatten die Abtissinnen von Herford das Kollationsrecht zur Pfarrstelle; 1541 aber gestanden sie den Grafen von Bentheim-Steinfurt das Recht zu, die drei herfordischen Kirchen zu Wettringen, Schöppingen und Rheine abwechselnd mit Herford zu konferiren. Ein neuer Vertrag beließ 1584 Steinfurt dieses Recht nur bezüglich der beiden erstgenannten Pfarren. Dieses Kollationsrecht verblieb nach der Säkularisation der Ubtei Herford dem Hause Bentheim-Steinfurt. 8



<sup>\*</sup>U = W aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothet zu Burstgeinfurt. (Siehe Seite 28, Nummer 2.)

\*Desgleichen. (Nummer 2.)

\*Desgleichen. (Nummer 2.)

\*Darpe, Cod. Trad. Westf. IV, \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) — 4 Erhard, C. D. \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) Wilmans, Kaiserurtunden I, \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) und Exturs, S. 275 ff. — Cibus, S. 827 ff. —

\*Darpe, Cod. Trad. Westf. IV, \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) — 4 Erhard, C. D. \(\begin{align\*} \frac{7}{2} \), \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \), \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) — Philippi, Osnabrücker Urf. Buch I, \(\text{10.} \) 36. —

\*Cibus, 860, 880. — 6 Cibus, 847 f. — 7 Wilmans, W. U. B. III, \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) — Vgl. Cibus, 839 ff. — 8 f. Benth. Urchiv, Patronate. — Stiftsarchiv Cangenhorst, V, \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) f. — K. Staatsarchiv, fürstabtei Herford, Usten No. \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) d. \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) Darpe, Herford und Rheine, \(\frac{1}{2} \) f. \(\begin{align\*} \frac{1}{2} \) & \(\begin{align\*} \frac{1}{2}

Die alte Kirche, ein romanischer Bau aus dem [1. Jahrhundert, war 1522 durch ein gothisches Seitenschiff vergrößert worden. Sie wurde 1861 abgebrochen und durch eine neue ersetzt.

Die herfordischen Güter zu Wettringen, die zuweilen, z. B. 1219 und 1290 von den Abtissinnen auf ihren Aundreisen (circationes) besucht wurden, 2 bestanden aus dem Fronhose und dem Meieringhose. Zum Fronhose, der curia Vronhos, später Schulze Frohoss, nahe der Kirche, an der Aa, gehörten das Holze und Bauergericht, ein Freimarkt und 10 Erben. Seit 1404 waren mit diesem Amtshose die Edlen von Steinfurt belehnt, 3 die außerdem noch die Jagd und das Erbholze richteramt in der Brechte, sowie einen Freistuhl ihrer Freigrasschaft Caer und die Blutronne in Wetteringen besaßen. 4

Die curia Meygerinchof oder curia de Wetheringe umfaßte den nordwestlichen Cheil des jetigen Dorses und war seit wenigstens 1335—1490 ein Cehen der Herren von Cangen, später der von Heyden. 5 Zu diesem längst parzellirten Hose gehörte auch die Tebandeshove, jetzt Banning. 6

Die Eblen von Wettringen besaßen 178 und 1203 im Dorfe nur einen Haupthof (curia) und die domus Rothardi, sowie einen Mansus in Bilke. 7 Diese curtis in Weterinc soll identisch sein mit der am Wege nach Welbergen gelegenen sogenannten Känneborg, deren Reste 1717 zufällig ausgesunden wurden. Uber der Hosesgrund, auf dem die Känneborg stand, war von Hersord lehenrührig. 8 Der eigentliche Stammsitz der Edlen von Wettringen lag vielmehr in Cangenhorst, welches ursprünglich zu Wettringen gehörte.

Ein Salzwerk wurde 1530 von dem münsterischen Marschall Hermann von Velen am Rotenberge angelegt, aber bald wieder aufgegeben. Auch ein Versuch der Söhne des Marschalls, 1603 die Saline wieder in Stand zu setzen, scheiterte. Zwei zu dieser ehemaligen Saline gehörige Salzbrunnen wurden 1787 wieder entdeckt.9

Eine gewisse Bedeutung für den münsterischen Handel erhielt Wettringen, als 1767 der bisher bei Clemenshasen endigende Münsterische (Max=Clemens=) Kanal verlängert und zwischen Wettringen und Neuenkirchen der Cadeplat Maxhasen angelegt wurde. Der Kanal war jedoch sehlerhaft angelegt und mußte 1840 wegen Wassermangels aufgegeben werden. 10

Im Jahre 1590 plünderten die Spanier Wettringen zweimal. In Dreißigjährigen und im Siebenjährigen Kriege wurden viele Höfe ganz zu Grunde gerichtet. 1745 brannte ein großer Theil des Dorfes ab. 12

TCibus, 847. — Mittheilungen des Pfarrers Steigleiter. — 2 Wilmans, W. U. B. IV, 81, 2104. — Darpe, a. a. O., S. 183. — Cibus, 987 f. — 3 f. Benth. Archiv, Herfordische Cehen; K. Staatsarchiv a. a. O. — Cod. Trad. Westf. IV, 40, 54, 80, 85, 124. — 4 f. Benth. Archiv. — Niesert, V, 210, 324 Anm., VI, 498 Anm. — 5 Cod. Trad. Westf. IV, 80, 181, 201—320, 427. — 6 Ebenda, IV, 427, 435, 125. — 7 Erhard C. D. 396. — Wilmans, W. U. B. III, 17. — 8 Cibus, 987. — 9 H. von Hövel, Speculum Westphaliae, S. 50. — von Steinen, III, Anhang 31 Hobbeling, S. 359 f. — Kumann, Kirchspiele. — Grosseld, Beiträge, S. 110 f. — 10 Ogl. Sigismund, Statist. Nachr. 1819, S. 9, 48. — Kumann, Münst. Gesch. VIII, Buch (Mannstript). — Zeitungsberichte im Staatsarchiv Münster. — Longinus, I, 29 f. — 11 Münst. Gesch. Qu., III, 113. — Darpe, Rheine. (Itsp. 38, S. 124.) — 12 Wessamp, Liga, 93, 309. — Nachrichten des Pfarrers Steigleiter.



## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Wettringen.

#### Dorf Wettringen.

6 Kilometer nördlich von Burgfteinfurt.

Rirde, fatholisch, neu.

Taufstein, 1 romanisch, rund; auf quadratischem fuß 4 Stützen mit Köpfen; am Becken seilartige Bänder, Palmetten= und Rankenfries. Im hoch, 0,84 m Durchmesser. (Abbildung nachstehend.)

Sakramentshauschen, Nische, gothisch, mit spikbogiger Magwerkund fialenbekrönung. 0,94 m breit, 2,10 m hoch, Geffnung, 65/50 cm groß. (Abbildung nachstehend.)

Leuchter, 2 gothisch, von Bronze, rund, mit Ringen und zinnenartigem Teller, 15,5 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

 $^{\circ}$  Vgl. Metelen, S. 77 und 78. —  $^{\circ}$  Katalog der Ausstellung Münster, 1879, 27ummer 524.





€udorff, Bau- und Kunftdenkmaler von Weftfalen, Kreis Steinfurt.









Volks-Crachten aus der Nähe von Burgsteinfurt. (Siehe Seite 23.)

### Berichtigungen.

Nordwalde, Cafel 63 hat irrthümlich die Anmmer 64 erhalten. Welbergen, " 89 " " " " 90 "



# nhalts : Derzeichniß.

| Citel      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite          | Cafel   |
|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|
| Porwort    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I              |         |
| Preisverze | ichniß        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II             |         |
|            | Proving Wef   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | I       |
|            | Kreijes Stein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 11      |
|            | de Einleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-5            |         |
|            | Altenberge .  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6—10           | 1-2     |
| ,,         | Borghorst .   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - •            | 3-9     |
| "          | Burgsteinfurt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 10-27   |
| ,,         | Elte          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , ,            | 28-29   |
| ,,         | Emsdetten .   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37-39          | 30-31   |
| ,,         | Bembergen     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41             |         |
| ,          | Bolthausen    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42-44          |         |
| "          | Boritmar      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45—5 t         | 32-38   |
| ,,         | £aer          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 <b>3</b> —56 | 39- 42  |
| ,          | Langenborft   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57-64          | 43-50   |
| ,,         | Leer          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6568           | 51-53   |
| ,          | Mejum         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69-72          | 5455    |
| ,,         | Mctelen       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73-79          | 5660    |
| "          | Meuenfirden   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81-82          |         |
| ,,         | Mordwalde     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84-87          | 61-63   |
|            | Ochtrup       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89             | - (     |
| "          | Rheine        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90-108         | 64 - 86 |
| "          | Welbergen .   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • •            | 87-89   |
| ",         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 - 117      |         |
|            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***            |         |

 $<sup>^{\</sup>rm r}$  I aus einem Pergament-Manuskript der Gymnasial Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 28, Aummer  $_{\rm l.}$ )



## Alphabetifches Ortgregifter

der geschichtlichen Einleitungen und der Denkmäler Berzeichniffe.

| Seite                 | Cafel | 1           | Seite          | Cafel   |
|-----------------------|-------|-------------|----------------|---------|
| 211ft                 | 53    | Holthausen  | 42-44          |         |
| 21stenberge 6—10      | 1-2   | Horstmar    | 45—5 ( `       | 32-38   |
| Allteurheine 105      | 18    | £aer        | 5 <b>3</b> -56 | 39-42   |
| 211thaus 85, 87       | 63    | Langenhorst | 57-64          | 43-50   |
| Uscheberg 22          |       | £ccr        | 65-67          | 5 L — 2 |
| 3ellering 54          |       | Mesum       | 69-71          | 54-55   |
| Bentlage 97, 105, 106 | 82-85 | Metelen     | 73-79          | 56-60   |
| <b>Bisping</b> 85, 87 | 62    | Meuenfirden | 81-83          |         |
| 23ödding              |       | 27ordwalde  | 84-87          | 61-63   |
| Vorghorst 11—16       | 39    | Ochtrup     | 89-91          |         |
| Burgsteinfurt 17-34   | 10-27 | Oldenburg   | 54             |         |
| Elte                  | 28-29 | Rheine      | )2—t04         | 6480    |
| Emsdetten             | 30-31 | Sieverding  | 7, 10          |         |
| Grollenburg 66        |       | Cieberg     | 106            | 86      |
| Hembergen             |       | Welbergen   | 09, 114        | 87—88   |
| Herzhaus              |       | Wettringen  | (5—(17         |         |

## Alphabetisches Sachregister ber Benkmäler-Berzeichniffe.

| Bezeichnung                                                  | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                    | Seite                 | Cafel                        | Bezeichnung                                                                | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                                     | Seite                                      | Cafel                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ugraffen                                                     | Altenberge                                   | 9, 10                 |                              | <b>Zurgen</b><br>Rittergüter                                               | Mit<br>Markeberg                                              | 68<br>22                                   | 53                                         |
| Ultar<br>Ultarauffatz<br>Hausaltärden<br>Menfen<br>Cragaltar | Altenberge<br>Altenrheine<br>Mejum<br>Rheine | 8<br>105<br>70<br>100 | 2<br>8 (<br>54, 55<br>68, 69 | Schlöffer<br>Ruinen<br>Wartthürme<br>Chorhäufer<br>Stadt-<br>befestigungen | Bentlage<br>Burgsteinfurt<br>Horstmar<br>Ochtrup<br>Welbergen | 105<br>28, 30 - 33<br>50<br>91<br>113, 114 | 82<br>(3-16, [8,<br>19, 25<br>36, 37<br>88 |
| Unsichten<br>Stadtpläne                                      | Burgsteinfurt                                | (7, 20, 24            |                              | Chorstühle<br>Zeichtstuhl<br>Sedilien                                      | Langenhorst<br>Leer<br>Rheine                                 | 61, 62<br>67<br>99                         |                                            |
| Bett<br>Himmelbett                                           | Rheine                                       | 102                   | 71                           | Kommunion<br>bank<br>Bänke                                                 |                                                               |                                            |                                            |
| Brunnen<br>Brunnenhaus                                       | Burgsteinfurt<br>Rheine                      | 32, <b>3</b> 3<br>(0) | 19, 25<br>70                 | <b>Decten</b><br>Gewölbe                                                   | Zorghorft                                                     | 14                                         |                                            |

| Bezeichnung                                                     | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                                                                                     | Seite                                                        | Cafel                                   | Bezeichnung                                                                   | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                                                          | Seite                                                                            | Cafel                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Epitaphien<br>Grabplatten<br>Inschriftplatten                   | Vorghorft<br>Welbergen                                                                                        | ξ5<br>  ξξξ, ξξ2                                             | 4                                       | Bapitelle<br>Bafis<br>Konfolen<br>Kragfteine                                  | Borghorst<br>Langenhorst<br>Metelen                                                | 15<br>61<br>77                                                                   | 59                                                             |
| Erfer                                                           | Burgsteinfurt                                                                                                 | 32, 33                                                       | <b>15, 16, 27</b>                       |                                                                               | Ultenberge                                                                         | 7, 8                                                                             | (                                                              |
| Jenster<br>Shalllöher<br>Shiefsharten<br>Unssihtsöff<br>nungen  | Horstmar<br>Langenhorst                                                                                       | 48<br>61                                                     | 33<br>46                                | Kapellen .                                                                    | Alteurheine<br>Borghorft<br>Burgfteinfurt<br>Elte<br>Emsdetten<br>Holthaufen       | 105<br>14—16<br>25-28, 31<br>36<br>38<br>43                                      | 3<br>10, {{<br>17, {8<br>28, 29<br>30                          |
| Gebäude<br>Rathhaus<br>Wohnhaus<br>Speicher<br>Giebel<br>Hallen | Sieverding<br>Bisping<br>Burgsteinfurt<br>Horstmar<br>Rordwalde<br>Rheine                                     | 10<br>87<br>29, 33<br>49<br>87<br>101                        | 62<br>12, 19<br>25—27<br>36<br>62<br>70 |                                                                               | Horstmar Laer Langenhorst Leer Mesum Metelen Lenenkirchen Tordwalde Rheine Cieberg | 48, 49, 51<br>55<br>59—61<br>67<br>70, 71<br>76, 77<br>82, 83<br>86<br>98<br>106 | 32<br>39, 40<br>43-45, 47<br>51<br>54<br>56-58<br>61<br>64, 65 |
| Gießkannen<br>Gießlöwen                                         | Vorghorst<br>Laer<br>Rheine                                                                                   | 16<br>56<br>99, 100                                          |                                         | <b>Blößer</b><br>Stiftsgebäude<br>Kreuzgang                                   | Bentlage<br>Langenhorft<br>Metelen                                                 | 111<br>105<br>63<br>79                                                           | 87<br>82<br>50                                                 |
| Glocen                                                          | Borghorft<br>Burgsteinfurt<br>Elte<br>Emsdetten<br>Hembergen<br>Holthausen<br>Forstmar<br>Lacr<br>Langenhorft | 16<br>26, 27<br>36<br>38<br>41<br>44<br>49<br>56<br>62<br>67 |                                         | Breuze<br>Portragfreuze<br>Criumphfreuz                                       | Bentlage<br>Borghorft<br>Horftmar<br>Eangenhorft<br>Eecr<br>Metelen<br>Rheine      | 106<br>16<br>49<br>61<br>67<br>77<br>99, 102                                     | 85<br>5<br>34<br>47<br>52<br>60<br>67, 73                      |
|                                                                 | Mefum<br>Metelen<br>Neuenfirchen<br>Nordwalde<br>Rheine<br>Welbergen                                          | 7 L<br>78<br>83<br>86, 87<br>100<br>L L 2                    |                                         | Leucter<br>Standleuchter<br>Kronleuchter<br>Wandarme<br>Laternen<br>Kirchhofs | Ultenberge<br>Borghorft<br>Burgsteinfurt<br>Emsdetten<br>Laer<br>Langenhorft       | 8<br>16<br>27<br>38<br>56<br>61, 62                                              | 6                                                              |
| Sausgeråth<br>Kuhlchelle<br>Cafelauffat                         | Burgsteinfurt                                                                                                 | 32                                                           | 20                                      | laternen<br>Chorlampen                                                        | Mefum<br>Rheine<br>Welbergen<br>Wettringen                                         | 70<br>99<br>112, 113<br>117                                                      |                                                                |
| Inf <b>o</b> riften<br>Jahreszahlen<br>Steinmeßzeichen          | Bentlage<br>Burgsteinfurt<br>Horstmar<br>Laer                                                                 | 106<br>29<br>49<br>55                                        |                                         | Lettner<br>Mabonna                                                            | Burgfteinfurt                                                                      | 26                                                                               | 10                                                             |
| <b>Ramine</b>                                                   | Burgsteinfurt<br>Rheine                                                                                       | 3 t<br>10 t                                                  | fa                                      | Doppel-<br>madonnen<br>Picta                                                  | Bentlage<br>Borghorst<br>Horstmar<br>Langenhorst<br>Ecer                           | 106<br>  15<br>  49, 51<br>  61<br>  67                                          | 85<br>35<br>48<br>52                                           |
| <b>Ranzel</b>                                                   | Elte                                                                                                          | 36                                                           | 29                                      |                                                                               | Metelen<br>Rheine                                                                  | 77, 78<br>99, 103                                                                | 68, 73-76                                                      |

| Bezeichnung                                                             | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                                                   | Seite                                              | Cafel                               | Bezeichnung                                                                                            | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                                                                                           | Seite                                                        | Cafel                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Malerei<br>Tafelgemälde<br>Klappaltar<br>Jächer<br>Glasbilder           | Ulthans<br>Borghorft<br>Langenhorft<br>Rheine<br>Welbergen                  | 87<br>  16<br>  61, 62<br>  104, 114<br>  113      | 63<br>7, 9<br>49<br>80<br>89        | Reliefs<br>friefe<br>Diptychou<br>Cympanon<br>Schlußsteine<br>Johannisteller<br>Wappensteine           | Altenrheine<br>Bentlage<br>Borghorft<br>Horfimar<br>Eeer<br>Metelen<br>Nordwalde                                    | 92, 105<br>97, 106<br>15<br>50, 51<br>67<br>78<br>86         | 83, 84<br>51<br>60<br>62                 |
| Manus Fripte<br>Initialen<br>Miniaturen                                 | Burgsteinfurt                                                               | 1, 6, 11,<br>17, 29, 30,                           | 24                                  |                                                                                                        | Rheine<br>Cieberg<br>Welbergen                                                                                      | 92,100,103<br>106<br>110, 111                                | 77<br>86                                 |
| Chorbücher<br>Gebetbücher<br>Infunabel-<br>drucke                       |                                                                             | 32, 34, 35, 37, 41, 42, 45, 53, 57, 65, 69, 71—73, |                                     | Reliquien-<br>behälter<br>Schreine                                                                     | Borghorst<br>Metelen<br>Rheine                                                                                      | 16<br>78<br>99                                               | 4, 5<br>, 59<br>67                       |
|                                                                         |                                                                             | 79-81,<br>84,87-92,<br>109, 115,<br>119, 123       |                                     | Såulen<br>Pfosten, Pfeiler<br>Martersäulen                                                             | Metelen                                                                                                             | 78 60                                                        | <b>6</b> 0                               |
| Möbel<br>Cifde<br>Stühle<br>Spiegel<br>Rahmen                           | Rheine<br>Welbergen                                                         | 102                                                | 71                                  | Saframents<br>håus <b>t</b> en<br>Heiligen<br>häusten<br>Wijten<br>Wusgufnijten                        | Ultenberge<br>Emsdetten<br>Horftmar<br>Laer<br>Mefum<br>Metelen<br>Nordwalde                                        | 8<br>38<br>49<br>56<br>70<br>77<br>86                        | 30<br>33<br>+1                           |
| Mörfer                                                                  | Ultenberge<br>Emsdetten<br>Metelen                                          | 9, 10<br>39<br>79                                  |                                     | Schmuct <sup>*</sup>                                                                                   | Rheine<br>Wettringen<br>Burgsteinfurt                                                                               | 98, 99                                                       | 23                                       |
| Monstranzen                                                             | Langenhorst<br>Rheine                                                       | 6 l<br>99                                          |                                     | Schrank  Schranke, in Holz  und Metall,  füllungen  Cruhen                                             | Borghorft<br>Emsdetten<br>Rheine                                                                                    | 16<br>39<br>93, 95,                                          | 8<br>31<br>71, 72                        |
| Ocfen<br>aus Porzellan<br>Kaceln                                        | Rheine                                                                      | 103                                                | 77                                  | Gehänfe<br>Kaften<br>Brüftungen<br>Griffe<br>Holzantependien<br>Wandgetäfel                            |                                                                                                                     |                                                              |                                          |
| Pokale<br>Krüge<br>Becher<br>Dafen                                      | Ulft<br>Ultenberge<br>Burgsteinfurt<br>Rheine<br>Welbergen                  | 66, 68<br>9, 10<br>32<br>101, 103,<br>104<br>113   | 21-23<br>77, 78                     | Siegel<br>Stempel<br>Wappen                                                                            | Burgsteinfurt<br>Horstmar<br>Langenhorst<br>Metelen                                                                 | 22, 50<br>+5, 49, 51<br>58<br>75                             | 58                                       |
| Portale<br>Chore<br>Chüren<br>Chürgriffe<br>Chürlchlöffer<br>Zugbrücken | Altenberge<br>Burgsteinsurt<br>Horstmar<br>Langenhorst<br>Metelen<br>Rheine | 8<br>26, 31, 33<br>49<br>61<br>77<br>98            | 2<br>17<br>33<br>46, 47<br>56<br>66 | Statuen in Holz, Stein, Porzellan, Elfenbein (Chriftus Kreuzigungs- gruppe Heilige Donatoren Selbdritt | Altenrheine<br>Bentlage<br>Borghorft<br>Burgfteinfurt<br>Hembergen<br>Holthaufen<br>Horftmar<br>Caer<br>Langenhorft | 105<br>106<br>15<br>32<br>41<br>43, 44<br>49, 51<br>56<br>61 | 81<br>81, 85<br>20<br>34, 38<br>41<br>48 |
| Pulce<br>Ultarpult<br>Stehpult                                          | Altenberge.                                                                 | 9, 10                                              |                                     | Sphynze<br>Löwen<br>Leuchterengel)                                                                     | Mefum<br>Metelen<br>Rheine<br>Cieberg                                                                               | 7 (<br>74, 77, 78<br>99, 100,<br>103<br>106                  | 55<br>60<br>64, 67, 68,<br>75, 76<br>86  |

| Bezeichnung                                                                       | Ort, Eigen<br>thümer 2c.                           | Seite                                                                | Cafel       | Bezeichnung                                                                                                    | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.            | Seite             | Cafel    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Stickereien und Gewebe Schleier Hungertücher Kaseln Untependien Spigen Handschuhe | Borghorft<br>Laer<br>Langenhorft<br>Rheine         | 16<br>56<br>57, 59,<br>62—64,<br>81, 83, 85,<br>89, 109,<br>99, 100, | 42 · 69, 79 | Teller<br>Shülfeln<br>Getreidemaß<br>Bettwärmer<br>Shaalen<br>Cheefoher<br>Patene                              | Burgsteinfurt<br>Emsdetten<br>Rheine | . 32<br>39<br>(03 | 23<br>78 |
| Shuhe<br>Mitra                                                                    |                                                    | (0)                                                                  |             | Trachten .                                                                                                     | Burgsteinfurt                        | 23, 118           |          |
| Ståde<br>Ståbe<br>Ellen<br>Scepter                                                | Burgsteinfurt<br>Emsdetten                         | 32<br>39                                                             | 23<br>31    | Waffen in Metall,<br>Holz, Leder,<br>Horn, Elfenbein<br>(Hellebarden<br>Sowerter<br>Dolche<br>Gewehre<br>Helme | <b>Borghorft</b>                     | 16                |          |
| Cauffteine                                                                        | Borghorft<br>Elte<br>Horftmar<br>Eger              | 15<br>36<br>49                                                       | 33          | Beile<br>Sceiden<br>Radfchlöffer<br>Pulverhörner<br>Jagdhörner)                                                |                                      |                   |          |
| ·                                                                                 | Laer<br>Langenhorft<br>Mesum<br>Metelen<br>Ochtrup | 56<br>6t<br>70<br>77, 78                                             |             | Weihrauchfässer<br>Weihrauch-<br>schiffchen                                                                    | Welbergen                            | 111, 112          |          |
|                                                                                   | Welbergen<br>Wettringen                            | 111, 112                                                             |             | Weihwasserkessel                                                                                               | <b>L</b> angenhorst                  | 61                |          |



aus einem Pergament-Manustript der Gymnasial-Bibliothek zu Burgsteinfurt. (Siehe Seite 28, Aummer 1.)





